ut-Uneil

Tr. 52 31

e in Figure

----

(E) 25 (2)

----

2 2 2

----

7. T. M.B.

فاعتب دا

7 . A. Z.

\_\_\_\_

e i La e Tibo

. r. :-<u>1-r. }-</u>,

355: EZZ

الجنسية المنا

ಾನ್ ತಹ

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

en all

العشار بريا

نده در از مرآ ست از درا

-\_:

22

THE STATE

ra se la se 🐞

= 1

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Nr. 243 - 42.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Beigien 38,00 bfr. Dänemark 8,75 dkr. Frankreich 7,00 F. Griechenland 120 Dr. Großbritannien 65 p. Italien 1500 L. Jugoslawien 275,00 bin. Lauxemburg 28,00 lfr. Niederlande 2,20 hfl. Norwegen 7,50 nkr. Üsterreich 14 6S. Portugal 115 Ex. Schweden 6,50 skr. Schweiz 2,00 sfr. Spanien 150 Pts. Kanarische Inseln 175 Pts.

Risiko aus Hessen

## TAGESSCHAU

**POLITIK** 

Rüstung: Die Türkei wünscht von der Bundesrepublik weitere Rüstungsgüter, darunter Panzer. Das Bundeskanzleramt erklärte gestern dazu gegenüber der WELT, Zusagen seien noch nicht gegeben worden. (S. 12)

Garski: Im Prozeß gegen den Berliner Architekten forderte die Staatsanwaltschaft fünf Jahre wegen Untreue, Kreditbetrugs und Urkundenfälschung. (S. 4)

Berlin-Boom: Die Stadt entwikkelt sich in diesem Jahr zum Besucher-Magnet Nr. 1 in Deutschland. In den ersten acht Monaten stieg die Besucherzahl gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 15 Prozent auf 1,1 Millionen, die Zahl der Übernachtungen um 19 Pro-zent auf 3,03 Millionen.

Kernenergie: Die Bundesregierung kündigte an, sie werde sich notfalls des Mittels der Weisung bedienen, um die Erteilung der letzten Teilerrichtungsgenehmigung für den Brüter in Kalkar durch das NRW-Wirtschaftsministerium zu erreichen.

Rückzug: Handwerkspräsident Paul Schnitker will nach Ablauf seiner regulären Amtszeit Ende 1987 nicht erneut kandidieren.

Staatsbesuch: Die britische Königin Elizabeth II. hat Bundespräsident Richard von Weizsäcker für Anfang Juli 1986 zu einem Staatsbesuch eingeladen.

Moskauer Offerte: Der sowjetische Parteichef Gorbatschow hat in einem Brief an die britische Premierministerin Thatcher Verhandlungen zwischen beiden Ländern über den Abbau von Nuklearwaffen vorgeschlagen. Frankreich hatte ein entsprechendes Angebot abgelehnt

Terrorismus: Mit einem Bombenattentat reagierte die französische Terrororganisation "Action Direc-te" auf den jüngsten Fernsehauftritt des Führers der rechtsextremen "Nationalen Front", Jean-Marie le Pen. Ziel war das Gebäude der Aufsichtsbehörde für Rundfunk und Fernsehen in Paris. (S. 5)

Libanon: Beim Anschlag eines Selbsimordkommandos auf den Christensender "Stimme der Hoffnung" in der südlibanesi-schen Stadt Mardschajun wurden gestern neun Menschen getötet. Die drei Attentäter hatten sich in dem Gebäude selbst in die Luft

Sänberung in der "DDR": In einer zweimonatigen Aktion zur Überprüfung ihrer fast 2,3 Millionen Mitglieder hat die SED 3787 Ausschlüsse aus der Partei verfügt. 3167 weitere Fälle werden noch

Spionage: In nichtöffentlicher Sitzung nahm gestern in Bonn der Untersuchungsausschuß des Bundestages seine Arbeit auf.

#### ZITAT DES TAGES



99 Die Sowjetunion mag ein ihr freundliches Regime in Kabul wünschen. Aber über seine Zukunft soll das afghanische Volk selbst entscheiden.

Der pakistanische Präsident Mohammad Ziaul Haq in einem WELT-Interview (S. 5)

#### WIRTSCHAFT

Krankenversicherung: Eine zufriedenstellende Geschäftsentwicklung melden die privaten stet werden, daß sie nicht mehr Krankenversicherer. Die ersten he Monate 1985 Nettoplus aus der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) von 30 000 Versicherten. Die Krankheitskosten der Privaten stiegen mit plus vier Prozent langsamer als die der GKV. (S. 15)

Ölmarkt: Veba Oel schließt einen neuen Vertrag mit Venezuela ab. Statt bisher 100 000 Faß pro Tag werden die Venezolaner künftig 150 000 Faß liefern. (S. 16)

Umwelt: Mindestens 20 000 ältere Industriebetriebe sollen nach dem

Willen der Bundesregierung in den nächsten Jahren so umgerü-Schadstoffe ausstoßen als neue neuen Technischen Anleitung (TA) Luft, über die heute der Bundesrat entscheidet. (S. 13)

Börse: Positive Konjunkturberichte haben die Kauffwelle an den Aktienmärkten wieder anschwellen lassen. Der Rentenmarkt war behauptet. WELT-Aktienindex 235,54 (233,29). BHF-Rentenindex 104.294 (104.293). Performance Index 107.391 (107.360). Dollarmittelkurs 2,6648 (2,6813) Mark. Goldpreis pro Feinunze 325,50 (325,65) Dollar.

Malerei: Still und einsam verbrachte sie ihre letzten Lebensjahre in Paris, und diese Stille prägte auch zunehmend ihre späten Arbeiten. Das Londoner Barbican Centre zeigt jetzt eine erste große Retrospektive der englischen Ma-

Oper: Eine beachtenswerte Neuinszenierung von Luciano Berios vorletzter Oper, "La veria storia", macht in Paris von sich reden. In Koproduktion mit Florenz und Chicago wurde die "storia" zu einem packenden, glutvollen Rei-

#### **SPORT**

Sie unterlag der Tschechoslowakin Iva Budarova mit 3:6, 4:6.

im österreichischen Weinskandal wurde in Krems bei Wien ein Händler zu einer Haftstrafe von 15 Monaten auf Bewährung verur-

Niedrigwasser: Arg zu schaffen

#### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Schweden: Der "Große Bruder" im Land der gläsernen Taschen -Ärger mit dem Finanzamt S.3

CDU: Pützhofen fordert für NRW Vorreiterrolle - Deutliche Sprache in Richtung Bonn S.4

Frankreich: Überzeugend wehrte Le Pen die Angriffe ab - Von A Graf Kageneck

Muharak: Entscheidungsschwäche, Wirtschaftsnot - In Militär-

kreisen wachst Opposition S. 6

WELT. Wort des Tages S. 8 - Von Gerold Jung

Forum: Personalien und Leser- Reise-WKLT: Teneriffa - Weihbriefe an die Redaktion der nachtssterne im sonnigen Herbst

## Craxi verbindet Rücktritt mit Kritik an Washington

Neue Version zum Fall Abul Abbas / Wiederbelebung der alten Koalition?

FRIEDRICH MEICHSNER, Rom Nach dem Rücktritt des Kabinetts Craxi wird der italienische Staatspräsident Cossiga beute nachmittag die Konsultationen für die Regierungsneubildung aufnehmen. Die Demo-crazia Cristiana als stärkste Partei des Landes hat bereits ihre Absicht bekundet, auf die Wiederbelebung der über den Fall Abul Abbas auseinandergebrochenen Fünferkoalition aus Christdemokraten, Sozialisten, Republikanern, Sozialdemokraten und Liberalen hinzuarbeiten. Der sozialistische Ministerpräsident, Chef der 48. Regierung seit dem Sturz des Faschismus, erklärte Cossiga gestern mittag den Rücktritt seines Restkabinetts, aus dem am Mittwoch die republikanischen Minister und Staatssekretäre ausgetreten waren.

Zuvor gab Craxi noch in der Abgeordnetenkammer eine detaillierte Darstellung der Ereignisse, die zum Ausbruch dieser Krise geführt haben. Er stellte dabei heraus, daß sich im Fall der entführten "Achille Lauro" und im Fall der von den Amerikanern abgefangenen Boeing mit den Entführern und Abul Abbas an Bord ein gemeinsamer Nenner gezeigt habe: ein militärpolitischer Kontrast zwischen Italien und den USA.

Bei einem vertraulichen Treffen

mit etwa 20 Spitzenmanagern der

nordrhein-westfälischen Wirtschaft

hat Ministerpräsident Johannes Rau

in der Düsseldorfer Staatskanzlei am

Mittwochabend versucht, seine um-

strittenen Außerungen zur Sozialpoli-

tik zu erläutern. Teilnehmer berichte-

ten später, der designierte SPD-Kanz-

lerkandidat habe von sich aus Stel-

lung bezogen und erklärt, er hätte

sich "viel differenzierter ausdrücken"

Der Kölner "Express" hatte Rau

am Mittwoch mit den Worten zitiert:

"Es gibt insgesamt 23 neue Gesetze,

die in das soziale Netz einschneiden.

Ich würde als Kanzler sicherlich alle

Kurzungen im Sozialbereich rück-

gangig machen, vom Mutterschafts-

geld über Schüler-Bafög bis zur Ar-

Spreng, erläuterte gegenüber der

WELT: Die Außerungen des Mini-

Die Vereinbarung über die Bildung

einer rot-grünen Landesregierung

und die beabsichtigte Übertragung

des Umwelt- und Energieressorts an

den früheren Bundestagsabgeordne-

ten Joseph "Joschka" Fischer hat in

der hessischen Wirtschaft erhebliche

Sorgen ausgelöst. "Die Abgabe wich-

tiger Kompetenzen im Umwelt- und

Energiebereich an die Grünen könnte

die klimatischen Störungen zwischen

Wirtschaft und Politik vertiefen", be-

fürchtet die Vereinigung hessischer

Sie hält längerfristig negative Aus-

wirkungen auf die Industrieansied-

lung nun nicht mehr für ausgeschlos-

sen. Ihr Sprecher Henning van Vieregge zur WELT: "Die Attraktivi-

tät Hessens als Wirtschaftsstandort

könnte unter einer rot-grünen Koaliti-

on leiden", auch wenn "ein so attrak-

tiver Wirtschaftsstandort wie Hessen

nicht in wenigen Monaten kaputtzu-

kriegen ist." Es sei allerdings wahr-

Unternehmerverbände.

DW. Düsselderf

Nach Darstellung Craxis landete auf dem sizilianischen NATO-Flugplatz Sigonella neben der ägyptischen Boeing anstelle der ihm von Reagan angekündigten vier Abfangjäger zwei Transportmaschinen mit 50 Soldaten der amerikanischen "Delta Force" an Bord, die sofort die um die Boeing postierten italienischen Soldaten unter Androhung von Waffengewalt umzingelt hätten. Ihr Kommandeur sei ein General gewesen, der

#### LEITARTIKEL SEITE 2: Zwischen den Stüblen

sich in direktem Kontakt mit Washington befunden habe.

Als dann nach der Übergabe der vier palästinensischen Terroristen an die italienische Justiz die Boeing mit Abul Abbas und den anderen Passagieren nach Rom weitergeflogen sei, sei ohne Genehmigung auch ein amerikanisches Jagdfugzeug gestartet und der Boeing bis 40 Kilometer vor Rom gefolgt. Italienischen Abfangjägern habe der Pilot dieser Maschine jede Angabe verweigert. "Wir haben deshalb in Washington in aller Form Protest eingelegt", sagte Craxi.

Die Amerikaner, so fügte er hinzu. hätten auch autonom eine eigene Mi-

Ich hätte mich zu Fragen der Sozialpolitik viel differenzierter ausdrücken müssen"

schriftlich übermittelt und vom Spre-

Müller-Reinig, autorisiert worden."

cher der Landesregierung, Helmut

Die Bemerkungen Raus wurden in

der hochkarätigen Runde nicht kom-

mentiert. Es sei in diesem Punkt je-

doch "eine förmliche Distanz zu spü-

ren" gewesen, hieß es. Wenn auch die

Staatskanzlei versucht, den Vorfall

herunterzuspielen, sind sich doch Jo-

hannes Rau selbst und seine engsten

Mitarbeiter einig: "Das war eine Pan-

ne, die uns bis zur Bundestagswahl

In dem knapp vier Stunden wäh-

renden Arbeitsessen stimmten die Unternehmer mit Rau bei Seezunge

und gefüllter Kalbsbrust darin über-

ein, daß es "gemeinsamer Anstren-gungen bedarf, das Image des Landes

NRW aufzupolieren." Es seien keine

merkreisen, aber es sei der deutliche

Wille zu spüren gewesen, "daß jetzt

1987 zu schaffen macht."

beitsloseminterstutzung." Der Chef. Einzelmaßnahmen besprochen wor-

redakteur des Blattes, Michael H. den, verlautete gestern aus Teilneh-

sterpräsidenten wurden nicht ver-kurzt wiedergegeben. Sie sind der Der Wettlauf zwischen den einzelnen

UR. Bonn

fac. Benn

Staatskanzlei in Düsseldorf fern- Bundesländern sei schädlich. Rau be-

litäraktion zur Befreiung der "Achille Lauro" vorbereitet gehabt, obwohl ihnen bekannt gewesen sei, daß Italien für den äußersten Notfall zur militärischen Befreiung der Geiseln entschlossen war.

Craxi beteuerte, Verteidigungsminister Spadolini (Republikanische Partei) sei die Entscheidung, den Terroristenführer ausreisen zu lassen, bekannt gewesen. Von Spadolini wurde diese Versioo bestritten.

Die Christdemokraten hatten bereits vorher massiven Druck auf Craxi ausgeübt, eine Parlamentsdebatte zu verhindern. Denn eine parlamentarische Auseinandersetzung hätte nach Überzeugung der Democrazia Cristiana möglicherweise dazu ge-führt, die bisherige Koalition, die man wieder zusammenfügen möchte, noch mehr zu spalten.

Die gerichtlichen Ermittlungen zur Aufklärung des Todes des amerikani-schen Staatsbürger Leon Klinghoffer auf der "Achille Lauro" gehen weiter. An dem aus Syrien nach Rom geholten Leichnam wurde gestern eine Autopsie vorgenommen. Hinzugezogen wurde ein amerikanischer Arzt aus einer US-Basis in der Bundesrepublik Deutschland.

zeichnete es als eine "Lebensaufga-

be", die positiven Seiten von NRW

Die Teilnehmer, unter ihnen Detlev

(Horten) und Walter Deus (Karstadt),

zeigten sich vor allem beeindruckt

nanzminister Diether Posser. Sie ha-

be deutlich gemacht, daß der Regie-

spielraum verbleibt

stärker als bisher herausstellen.

#### Zimmermann Vor Managern gesteht Rau Fehler ein

gba. Würzburg

Bundesinnenmminister Friedrich Zimmermann erwartet weitere krimi-In kurzen Statements hatten der nelle Aktionen der "Rote Armee Sprecher der Deutschen Bank, F. Wil-Fraktion" (RAF) und verstärkte Anhelm Christians, der Vorstandsvorsitschlagsaktivitäten der "Revolutionäzende der Westdeutschen Landesren Zellen". Vor der Innenministerbank, Friedel Neuber, und der Präsikonferenz in Würzburg verwies er auf dent des Deutschen Industrie- und die "akute Gefährlichkeit" des Terro-Handelstages (DIHT), Otto Wolff von rismus. Allein in den ersten neun Mo-Amerongen, die wirtschaftliche Entnaten dieses Jahres habe das Bunwicklung von Nordrhein-Westfalen deskriminalamt einen Anstieg der und der Bundesrepublik skizziert. Brand- und Sprengstoffanschläge, einschließlich der Versuche, um 30 Carsten Rohwedder (Hoesch), Wil-Prozent auf 214 Einzelaktionen erhelm Scheider (Krupp), die Messefaßt. Die Zahl der Sprengstoffanchefs Dieter Ebert (Köln) und Claus schläge habe sich mit 61 sogar ver-Groth (Düsseldorf), ferner Mark doppelt. Die gegenwärtige terrori-Wossner (Bertelsmann) oder die Wastische Bedrohung, auch internatiorenhaus-Manager Bernd Hebbering nal durch palästinensische und schii-Kommandos und weitere staatsterroristische" Aktivitäten, er- hatte, daß die Bundesregierung an durch eine Situationsanalyse von Fifordere verstärkte Abwehranstrengungen. Bundeskriminalamt und andere Behörden hätten entsprechende rung Rau nur noch enger Handlungs-Maßnahmen ergriffen.

#### Zusätzlich keine Nobel-Preis Umweltministerium in Wiesbaden geht an die Grünen / Gefahr für Industrieansiedlung?

Für das europäische Forschungsprogramm Eureka will Bonn in den nächsten Jahren keine zusätzlichen Haushaltsmittel bewilligen. Diese Linie wurde gestern in einem Gespräch bei Bundeskanzler Helmut Kohl festgelegt, an dem die Minister Hans-Dietrich Genscher, Heinz Riesenhuber. Gerhard Stoltenberg und Staatssekretär Otto Schlecht teilnahmen. Riesenhuber erhofft sich zwar eine Meinungsänderung in einer weiteren Kanzlerrunde Ende des Jahres, Doch führen der Finanz- und der Wirtschaftsminister neben finanz- auch ordnungspolitische Gründe ins Feld: Es soll keine neuen "Töpfe" für Industriesubventionen geben. Sette 13: Stoltenberg

DW. Stockholm

Der Literatur-Nobelpreis 1985 ist gestern von der Schwedischen Akademie in Stockholm dem 72jährigen Franzosen Claude Simon verlieben worden. Simon gilt mit Alain Robbe-Grillet und Natalie Sarraute als einer der Hauptvertreter des "neuen Romans". Er war der Favorit für den diesjährigen Literatur-Nobelpreis, der mit 1,8 Millionen Schwedischen Kronen (rund 600 600 Mrk) dotiert ist. Der 12. französische Literatur-Nobelpreisträger wurde am 10. Oktober 1913 im Madagaskar geboren. Simon gilt nicht nur als einer der größten Autoren der zeigenössischen französischen Literatur, sondern auch als einer der führenden Historiker.

Seite 21: Held des \_nouveau roman'

### Nicaraguas Kirche läßt sich das Wort nicht beschneiden

Aussetzung der Grundrechte bringt Reagan-Gegner in "heikle Lage" DW. Managua/Washington sen die Sandinisten die Aussetzung

Die sandinistische Regierung hat die wichtigsten Grundrechte für ein

Jahr ausgesetzt. Darunter das Recht auf freie Meinungsäußerung, Information, Freizügigkeit, Versammlung und Streik. Der Erzbischof von Managua, Miguel Obando, erklärte, es handele sich dabei um einen "Schritt zum Totalitarismus: doch wir werden unsere Botschaft von der Kanzel aus

Der Sprecher des Erzbistums von Managua, Bismarck Carballo, bezichtigte seinerseits die Regierung, sie wolle durch die Notstandsmaßnabmen die Kirche "zum Schweigen bringen oder einschüchtern". Doch die Kirche werde ein "mächtigeres Kommunikationsmittel einsetzen: die Kanzeln".

Sandinistische Sicherheitskräfte hatten am Dienstag ein Verlagsbüro der katholischen Kirche besetzt und den Druck eines neuen Diözesanblattes verhindert. Wie der Herausgeber der Oppositionszeitung, "La Prensa", Jaime Chamorro, mutmaßt, beschlos-

der Grundrechte, weil die Kirche das Blatt ohne Vorzensur herausgeben wollten. Die neuen Zensurmaßnahmen seien lediglich eine "Bestätigung dessen, was in der Praxis bereits bestand", eine "totale Zensur".

Auch wurde das Haus des heute im Exil lebenden ehemaligen Mitherausgebers der Zeitung "La Prensa", Pedro Joaquin Chamorro, von den sandinisten Behörden beschlagnahmt.

Die Regierung in Washington hat diese "repressiven Maßnahmen" als weiteren Schritt zum Totalitarismus" bezeichnet.

Die Aussetzung der Grundrechte durch die sandinistische Regierung ist auch von solchen US-Kongreßkreisen, die die Nicaraguapolitik der Reagan-Regierung mißbilligen, verurteilt worden. Der demokratische Repräsentant Mervyn Dynally sprach von einem "tragischen Fehler". Dieses Vorgehen habe "jene, die Nicaragua im Kongreß unterstützen, in eine sehr heikle Lage gebracht".

DER KOMMENTAR

DANKWART GURATZSCH n Hessen soll es zum ersten-mal meinem Bundesland zu einer regelrechten Koalition der SPD mit den Grünen kommen. Holger Börner, der in seinem Landtagswahlkampf 1983 ausdrücklich je-

der Koalition mit den Grünen

abgesagt und die verbale

Dachlatte gegen sie geschwungen hatte, will ihnen nun doch diesen letzten Schritt entgegenkommen. Fast drei Jahre hat der Annäherungsprozeß zwischen

beiden Parteien gedauert. Dabei ist Porzellan auf beiden Seiten zerschlagen und viel vom Vertrauen des Wählers vergeudet worden. Börners Beispiel wirkte

auch in der SPD überall ermutigend. Parteifreunde wie Rau und Lafontaine mochten ihm aus unterschiedlichen Motiven nicht folgen. Bei inoffiziellen Meinungsumfragen zeigt sich, daß auch das Wählerpotential Börners im eige-

nen Lande zu verfallen droht. Die Hoffnung auf eine absolute Mehrheit bei den Landtagswahlen 1987 scheint fraglich.

Die Grünen wiederum ha-

ben ihren Rückhalt bei den "neuen sozialen Bewegungen" weitgehend eingebüßt. Mit ihren Eskapaden in der Schul- und Ausländerpolitik, in der Sozial- und Justizpolitik haben sie sich auch bei der alternativen" Intelligenz viele Sympathien verscherzt. Wählerpotential schrumpft. Die Tendenz geht gefährlich auf fünf Prozent

In dieser Situation bedeutet Börners Koalitionsvereinbarung für die schwindsüchtigen Grünen mehr als eine politisch-taktische Absprache für den Tag. Börners Bereitschaft wirkt zunächst wie eine Spritze für die Grünen. Die Folgen könnten zuerst auf die Sozialdemokraten zukom-

Kohl würdigt

Verdienste von

**Adolf Schmidt** 

Bundeskanzler Helmut Kohl hat

den scheidenden Vorsitzenden der IG

Bergbau und Energie (IGBE), Adolf

Schmidt, als "fairen, verläßlichen Ge-sprächspartner für Politiker aller Par-

teien" gewürdigt. Bei der Festveran-

staltung zur Verabschiedung

Schmidts, der von Heinz-Werner

Meyer als Gewerkschaftsvoristzender

abgelöst wird, sagte Kohl, Schmidt

habe "Gewerkschaftsarbeit nie als

reine Standespolitik verstanden"; er

sei als "streibarer Demokrat" den

Feinden unser freiheitlichen Ord-

nung entgegengetreten. Extremisten hätten in seiner Gewerkschaft nie ei-

Kohl bekräftigte auch die Zusage,

die er im vergangenen Jahr beim Ge-

der Erfüllung des "Jahrhundertver-

trags" für die Kohle festhalte. Dabei

lasse sie sich auch nicht von der EG

ne Chance gehabt.

## erwartet weitere RAF-Aktionen

# Mittel für Eureka für Claude Simon

Ber. (S. 21) lerin Gwen John. (S. 21)

Tennis: Beim Grand-Prix-Turnier der Damen in Filderstadt ist die an Nummer fünf gesetzte Ungarin Andrea Temesvari ausgeschieden.

Fußball: 1,76 Millionen Fernsehzuschauer schalteten sich bereits zur Halbzeit des Spiels der deutschen Nationalmannschaft gegen Portugal (0:1) aus der Live-Übertragung aus. (S. 16)

#### AUS ALLER WELT

macht der extrem niedrige Was-Weinpanscher: Im ersten Prozeß serstand des Rheins den Fährschiffern und Partikulieren. Lastkähne können nur noch mit ein Drittel Fracht fahren. (S. 22)

Wetter: Wolkig und gelegentlich leichter Regen. 10 bis 15 Grad.

Fernschen: Porträt Warren Beatty Spaß haben"

Saar-Wirtschaft: Lafontaines Probleme mit dem Memorandum Von Ulrich Reitz

Schauspielhaus Zürich: Ben Jonsons "Volpone" - Jeder will der Erbe sein

Falsche Kommissare: Der großzügige Lebensstil entlarvte die Pariser Schwindler

Die Beziehung zwischen der Lan-desregierung und der Wirtschaft würden "verletzlicher", wenn die Grünen mit am Kabinettstisch säßen. Um eine weitere Polarisierung zu vermei-

Wirtschaft über Börner enttäuscht

SEITE 4:

Keime für neue Reibereien den, schlage der Verband einen "Hessischen Dreiergipfel" nach dem Mu-

ster der Bonner Gespräche zwischen

der Bundesregierung. Unternehmern

und Gewerkschaften vor. Die Unternehmer scheinen jedoch die Gesprächsbereitschaft von Mini-sterpräsident Holger Börner eber skeptisch zu beurteilen. Vieregge verwies auf die Reaktion Börners auf Briefe, in denen die Vereinigung in der Endphase der Koalitionsgesprä-

raum von Wirtschaftsminister Ulrich hingewiesen hatte. Börner hatte sich Steger in einer rot-grünen Koalition die "außerpalamentarischen Aktionen\* der hessischen Unternehmerschaft "verbeten".

In den Koalitionsgesprächen konnten sich die Grünen mit ihren personellen Forderungen nur zum Teil durchsetzen. So mußten sie sich mit dem Umweltministerium begnügen. Gefordert hatten sie ursprünglich zwei Ressorts, darunter eines für Frauenfragen. Die SPD gestand ibnen nur einen Staatssekretärsposten für diesen Bereich zu, der palamentarisch von der Wissenschaftsministerin, Vera Rüdiger (SPD), vertreten werden soll.

Mit der Koalitionsvereinbarung wird sich möglicherweise der Streit innerhalb der Grünen über eine Regierungsbeteiligung verschärfen. Der fundamentalistische Flügel der Grünen kündigte seinen Widerstand gegen die Einigung an, die von der Lan-desversammlung am 27. Oktober noch gebilligt werden muß.

#### scheinlich, daß der Handlungsspiel-Folgen eines rot-grünen Bündnisses Theologisches Bekenntnis zur Demokratie Die neue Denkschrift der EKD / Wölber: Kirche sollte Dankbarkeit auch demonstrieren

che auf die wirtschaftlich negativen

Mit der theologischen Bejahung der demokratischen Ordnung, wie sie in der gestern veröffentlichten Denkschrift der EKD zum Ausdruck kommt, erteilt die evangelische Kirche traditionellen Vorstellungen eines obrigkeitsstaatlichen Denkens definitiv eine Absage. Nur eine demokratische Staatsform könne heute der Menschenwürde entsprechen, lautet die zentrale Aussage der Erklärung "Evangelische Kirche und freiheitliche Demokratie". Nicht der \_Staat von oben", sondern die Gestaltung des Staates im Auftrag seiner Bürger sei das Leitbild der Demokra-

tie, zu dem sich die Kirche bekenne. Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, daß Kritik und Auseinandersetzungen zum Leben in der Demokratie gehörten. Zum freiheitlichen Charakter einer Demokratie gehöre es auch, daß die Gewissensbedenken men." Wölber, der als ein theologi-

und Gewissensentscheidungen der scher Fachmann für das Thema der Bürger gewürdigt und geachtet würden. Auch wenn sie rechtswidrig sind und den dafür vorgesehenen Sanktionen unterliegen, müssen sie als Anfragen an Inhalt und Form demokratischer Entscheidungen ernstgenommen werden." Die Zustim-

SEITE 2: Demokratie and Fallstricke Von Günter Zehm

mung zur Demokratie wird gekoppelt

mit dem Hinweis auf die stete Re-

formbedurfligkeit dieser Ordnung. Der frühere Hamburger Bischof Hans-Otto Wölber kommentierte: "Selten wird so positiv, um nicht zu sagen staatstreu, im Raum der Kirche geredet. Wir werden ermahnt, unseren Beruf als Bürger, das heißt poli-

tische Verantwortung, wahrzuneh-

EKD-Erklärung gehört, sagte dem Informationsdienst der Evangelischen Allianz (idea) weiter: "Die Deutschen in der Bundesrepublik haben ein großartiges Grundgesetz, die beste Verfassung unserer Geschichte. Die Kirche steht vor reichen Entfaltungsmöglichkeiten. Sie sollte Dankbarkeit auch demonstrieren.\*

Aber Wölber vermißte auch Stel-

lungnahmen zu bestimmten Tendenzen: "Der reale Gebrauch der Freiheit in unserer Gesellschaft führt zu einem Wertesubjektivismus, der den Gemeinsinn schwächt und vielfach Indifferentismus zur Folge hat. Es zeigt sich, daß Phuralität nicht reicher macht, sondern eher nivelliert. Die Bürger des funktional so schön freiheitlichen Staates haben sich ihrer Geschichte wertvoller Traditionen und struktureller Autorität entfrem-

## Am Beispiel der CGT

Von August Graf Kageneck

Die von der Kommunistischen Partei Frankreichs gesteuerte ehemalige "Massengewerkschaft" CGT hat in dieser Woche ihre wohl schwerste Niederlage seit dem Kriege erlitten. Ein mutwillig von ihrem Vorsitzenden Henri Krasucki angezettelter Streik in mehreren Betrieben des staatlichen Automobilkonzerns Renault brach ergebnislos zusammen, nachdem eine Mehrheit der Arbeiter den Streik mißbilligt und die Direktion, von den Gerichten dazu ermächtigt, die polizeiliche Räumung der Fabriken angedroht hatte.

Nach zehn Tagen mußten die CGT-Streikposten unter den Buhrufen der Belegschaft wieder abziehen. Keine der übrigen Gewerkschaften hatte die Aktion unterstützt.

Die schmachvolle Abfuhr der KP ist nur der bisher offenkundigste Ausdruck des Wandels in der sozialen Szene Frankreichs. Der Verteilungskampf vollzieht sich nicht mehr in den archaischen Formen der Zwischen- und Nachkriegszeit.

Der französische Arbeiter ist krisenbewußter geworden; sein Arbeitsplatz ist keine Erbpacht mehr. Er fühlt sich mitverantwortlich für seinen Betrieb und ist oft schon Miteigetümer. Hinzu kommt eine allgemeine Flucht aus der Gewerkschaft. Nur noch etwa einunddreißig Prozent der französischen Arbeiter sind organisiert, und in den vier großen Arbeiterorganisationen sind heute eindeutig die Gemäßigten, für Miteigentum und sachliche Mitwirkung statt Konfrontation Eintretenden stärker. Wie abgewertet heute die einst mächtigsten Gewerkschaft ist, zeigt die jüngste Umfrage unter den Lohnempfängern Frankreichs: Nur noch zweiundzwanzig Prozent sprechen der CGT Einfluß auf die Politik des Landes zu, und als "unpolitisch" empfindet sie nur noch einer von hundert Franzosen.

Ihre maßlose Politisierung durch die Kommunistische Partei nach dem Zweiten Weltkrieg hat die CGT ins Abseits manövriert. Die Arbeitnehmer wollen eine Gewerkschaft, die wirkliche Arbeitnehmerinteressen vertritt, nicht eine Lobby, die die Arbeitnehmer für die Interessen von Funktionären und die Vorurteile von Ideologen mißbraucht. Die Tendenz ist weltweit; es ist wohl kein Zufall, daß gerade die selbstbewußten Franzosen in Europa die Vorreiterrolle übernehmen.

#### Alarm über Marcos

Von Fritz Wirth

Paul Laxalt war der letzte Botschafter des guten Willens, den Präsident Reagan in jüngster Zeit zum philippinischen Präsidenten Marcos entsandte. Laxalt ist einer der engsten Freunde Reagans. Er konnte in Manila offener sprechen als alle amerikanischen Diplomaten und Beamten vor ihm, und mit mehr Autorität. Nach allen bisher vorliegenden Berichten war Laxalts Mission jedoch so unbefriedigend wie alle vorhergegangenen. "Wir sind froh, Ihren Rücken zu sehen", gab ihm eine Zeitung in Manila als Abschiedsgruß mit auf den Weg.

Das ist bedrückend und alarmierend zugleich. Die Entsendung des diplomatischen Außenseiters Laxalt reflektiert die wachsende Unruhe in Washington über die Entwicklung auf den Philippinen. Marcos ist in den letzten Jahren für die Reagan-Administration ein unberechenbarer Partner geworden. Er ist unzugänglich gegenüber Warnsignalen, und sein unstabiler Gesundheitszustand drängt die Frage nach der politischen Zukunft des Landes auf.

Marcos steht seit langer Zeit von amerikanischer Seite unter Reformdruck. Die schlecht ausgebildete Armee, die durch Korruption gelähmte Wirtschaft, festgefahrene Regierungsstrukturen, die die Frage der Nachfolge des Präsidenten bis heute offengelassen haben, sowie nicht eingehaltene Wahlversprechen lassen den Wunsch nach einer starken, ordnenden und zugleich politisch glaubwürdigen Figur immer stärker werden.

Marcos hat sich diesem Reformdruck bisher stets durch taktische Manöver widersetzt, indem er auf Zeit spielte. Was er selbst nicht begreift, was man in Washington sehr nüchtern sieht: Die Zeit läuft aus für diesen Mann.

Auf den Philippinen befindet sich einer der wichtigsten amerikanischen Militärstützpunkte im Fernen Osten. Seine Zukunft ist angesichts der wachsenden Präsenz kommunistischer Guerrilleros in Gefahr. Marcos sollte wissen, daß er ohne die USA kaum im Amt überleben kann. Die USA dagegen wissen, daß es auch ohne Marcos für sie noch eine Zukunft auf den Philippinen geben muß. Marcos wäre gut beraten, zuzuhören, bevor die USA ihm den Rücken kehren.

## Ungarische Lösung

Von Carl Gustaf Ströhm

Es recht zu machen jedermann ist eine Kunst, die auch der Sozialist nicht kann. Als Gastgeberland des "Kulturforums" der KSZE sind die Ungarn von zwei Seiten unter Beschuß geraten.

Auf der einen Seite protestieren die westlichen Teilnehmerstaaten gegen das Verbot für ein "Parallelsymposion" der Internationalen Helsinki-Föderation für Menschenrechte. Diese private Organisation wollte in einem Budapester Hotelsaal eine Tagung mit Schriftstellern, darunter mehreren Dissidenten aus kommunistischen Ländern (auch Ungarn) abhalten.

Auf der anderen Seite zeigten sich die "Bruderländer" höchst ungehalten darüber, daß die ungarischen Kommunisten zwar ein offizielles Verbot aussprachen, dann aber – in einer typisch ungarischen pragmatischen Lösung – den Teilnehmern des Helsinki-Symposions keine Schwierigkeiten machten, als diese ihre Zusammenkünfte in zwei Budapester Privatwohnungen verlegten. Hier konnten die oppositionellen Schriftsteller und Intellektuellen nicht nur ungehindert mit westlichen Gästen diskutieren, sondern auch ihre Vorträge halten, wobei sie offen Zensur und Unterdrückung verurteilten. Hier waren aber auch Personen anwesend, die erst vor wenigen Jahren von der Tschechoslowakei ausgebürgert und in den Westen abgeschoben worden sind. Jetzt waren sie mit Pässen der Bundesrepublik und Österreich eingereist.

Ein Wort für die ungarischen Veranstalter ist unumgänglich. So sehr persönliche und kulturelle Freiheit als Grundwert verteidigt werden müssen und so richtig die Proteste des Westens im Prinzip waren – ein wenig muß man auch bedenken, wo Ungarn geographisch und strategisch auf der Landkarte liegt. Der "Liberalität" Budapests sind durch die sowjetische Hegemonialmacht (die mit ihren Truppen im Lande steht) und durch die Bruderländer Grenzen gesetzt, zumal da man sich in anderen kommunistischen Hauptstädten vor einem Präzedenzfall Budapest fürchtet. Die westlichen Besucher packen in wenigen Tagen ihre Koffer und fahren nach Hause. Den Ungarn aber bleibt keine andere Wahl, als in ihrem Lande zu leben und zu überleben.



"Sie haben diese Transplantation doch selbst gewollt!"

KLAUS BÖH

## Zwischen den Stühlen

Von Friedrich Meichsner

m selben Tag, an dem die "Achille Lauro" von ihrer stürmischen Kreuzfahrt durchs Mittelmeer in den sicheren Heimathafen Genua zurückkehrte, ist das italie-nische Regierungsschiff bei seiner abenteuerlichen Zickzackfahrt durch die klippenreichen Gewässer der Nahostpolitik am Felsriff der Krise zerschellt. Nach sechsundzwanzig Monaten Amtszeit brach das Kabinett Craxi auseinander, achtundzwanzig Tage vor dem Erreichen der Rekordmarke, die zwischen 1966 und 1968 vom dritten Kabinett Moro als Regierung mit der längsten Amtszeit seit dem Kriege gesetzt worden war. Die Hoffnung auf größere Stabilität in Rom, die mit der erstaunlichen Dauerhaftigkeit dieser 48. nachfaschistischen Regierung von Monat zu Monat mehr um sich gegriffen hatte, ist damit zunächst gedämpft, wenn nicht ganz zunichte gemacht worden.

Der Sozialist Craxi scheiterte mit seiner Koalitionsmannschaft aus Christdemokraten, Sozialisten, Republikanern, Sozialdemokraten und Liberalen nicht wie alle seine Vorgänger an koalitionsinternen Streitigkeiten in der Innenpolitik, sondern an der Mißachtung des für eine Koalitionsregierung unverzichtbaren Kollegialitätsprinzips in einer wichtigen außenpolitischen Frage. Sein etwas selbstherrlicher Führungsstil, mit dem er in den letzten zwei Jahren zweifellos einige Erfolge erringen konnte, der aber auch die Karikaturisten des Landes immer häufiger zur polemischen Darstellung dieses ersten sozialistischen Regierungschefs als Mussolini-Imitator verführt hatte, brach ihm letztlich das Genick.

brach ihm letzlich das Genick.

Die Republikaner als drittstärkste Koalitionspartei konnten einfach nicht hinnehmen, daß der Ministerpräsident ihren Parteisekretär, Verteidigungsminister Spadolini, im Fall Abul Abbas von jeder Mitentscheidung ausschaltete; post festum dann einen Kabinettsrat einberief, der alles absegnen sollte, und das Fernbleiben Spadolinis von dieser Sitzung mit der flapsigen Bemerkung abtat, ein Gremium sei beschlußfähig, wenn das vorgeschriebene Anwesenheits-

quorum gegeben sei.

Ein solches Verfahren zeugt nicht eben von politischer Weitsicht, geschweige denn von jener "Weisheit", die Craxi für sich und seinen Außenminister Andreotti

öffentlich für sein Manövrieren in der "Achille-Lauro"-Affäre rekla-

Heute mag sich Craxi fragen, ob es nicht weiser gewesen wäre, in dieser Affäre bis zum Schluß an der Kabinettssolidarität festzuhalten und den Fall des Terroristenführers ebenso dem Urteil der unabhängigen italienischen Justiz zu überlassen, wie er dieser Justiz schon die vier "Achille-Lauro"-Entführer überantwortet hat.

Auch andere werden die Frage stellen. Ein Ausweg aus der Krise wird freilich nur auf einer Grundlage gefunden werden können, der tiefer reicht als das Abul-Abbas-Symptom.

Zu der zerbrochenen Fünf-Parteien-Koalition gibt es keine praktikable Alternative. Die bisherigen Partner werden sich also wieder zusammenfinden müssen, wenn sie vorzeitige Neuwahlen vermeiden wollen, von denen höchst unsicher ist, ob sie andere gangbare Koalitionswege eröffnen wurden. Jeder Versuch zur Reaktivierung der bisherigen Koalition wird von einer nüchternen Bilanz der sechsundzwanzig Monate Craxi-Regierung ausgehen müssen. Innen- und wirtschaftspolitisch ist diese Bilanz sicherlich besser, als dies die Heterogenität des Koalitionsspektrums on den Linkssozialisten, Craxis Partei, bis zu den erklärten Rechtsliberalen erwarten ließ. Die italienische Inflationsrate wurde von über fünfzehn auf etwa acht Prozent heruntergedrückt, die Koalition konnte bei den regionalen und lokalen



sgeschaltet – ausgestiegen; adolini FOTO: DPA

Neuwahlen dieses Frühjahres ihre Position auf Kosten der Kommunisten deutlich ausbauen; in den meisten der viele Jahre lang rot regierten Rathäuser der Großstädte geben wieder Nichtkommunisten den Ton an. Dem Terror der Roten Brigaden wurde das Rückgrat gebrochen; die Mafia sieht sich zum ersten Mal in ihrem inneren Führungskern bedroht.

Auf der Passivseite steht demgegenüber, daß die Explosion der Staatsausgaben noch immer nicht effektiv unter Kontrolle gebracht werden konnte und daß die Arbeitslosigkeit, vor allem bei den Jugendlichen, weiter ansteigt.

Außenpolitisch profilierte sich das Kabinett Craxi als diejenige Regierung, die die Raketennachrüstung realisierte. Sie leistete damit einen unschätzbaren Beitrag zur Festigung der westlichen Allianz. Ohne das italienische Ja zur Raketenbasis im Comiso wäre wohl das deutsche Ja zur Installierung von Pershing-Raketen in der Bundesrepublik schwieriger zu erlangen, das belgische und holländische von vornherein ausgeschlossen gewesen.

Diesem unbestreitbaren Verdienst Craxis und Andreottis für die Stärkung der atlantischen Verteidigungsbereitschaft steht freilich eine schillernde römische Nahostpolitik gegenüber, die schließlich zu dem politischen "Achille-Lauro"-Debakel geführt hat.

Unter Berufung auf das sicherlich berechtigte italienische Interesse an Frieden und Stabilität im Mittelmeerraum und unter Nutzung der guten Beziehungen Italiens zur arabischen Welt sind Andreotti und zuletzt auch Craxi der Versuchung erlegen, sich eine Aufgabe zu stellen, deren Lösung die Kräfte einer europäischen Mittelmacht einfach übersteigt. Mit viel Wendigkeit, aber offensichtlich ohne die rechte Einschätzung der Machtgegebenheiten operierend, gerieten sie zwischen alle Stühle und setzten sich sogar bei Italiens Hauptverbündeten, den USA, in ein schlechtes Licht.

Hier Klarheit zu schaffen wird sicherlich nicht die einfachste Aufgabe der bisherigen Koalitionspartner sein, wenn sie sich nach dem Rücktritt der Regierung Craxi mit dem Ziel der Reaktivierung ihrer Koalition wieder zusammensetzen.

### IM GESPRÄCH Jaime de Piniés

## Ein Herzenswunsch

Von Gitta Bauer

Linächst der Erfüllung seines Herzenwunsches entgegen: einer Vollversammlung der Vereinten Nationen präsidieren zu dürfen. Daß es nun das prestigeträchtige Jubiläumstreffen im 40. Jahr der Weitorganisation ist, das Don Jaime de Piniés, mit naheru dreißig Jahren Dienst in New York rangältester Diplomat, zu leiten hat, ist eine besondere Genugtuung. Denn ein halbes Hundert Staatschefs werden am East River erwartet. Das Zeremoniell lockt die Fernsehkameras an, die sonst nur noch selten im blaugoldenen Halbrund des Plenarsaals zu sehen sind.

Eine unvergeßliche Szene in die-sem Saal, Nikita Chruschtschow mit dem Schuh auf den Tisch klopfend. wurde von der spanischen Delegation ausgelöst, in der der damals junge, aus Aragón stammende Gutsbesitzerssohn de Piniés als Attaché diente. Franco-Spanien war damals so etwa das, was heute Südafrika und Israel für die Völkerversammlung sind: Sündenbock für alles. Der Sowjetmensch unterbrach die Rede des damaligen Botschafters Madrids zuerst mit einer rüden Schimpskanonade. dann mit dem ausgezogenen Schuh. Es mag eine Genugtnung für die Spanier gewesen sein, daß der spätere Sturz des sowjetischen Parteichefs unter anderem mit seinem als "nje kulturny bezeichneten Ausfall vor den Augen der Welt begründet wur-

Vor zehn Jahren wurde Spanien als Demokratie auch für die UNO gesellschaftsfähig; die Stunde für Piniés schien gekommen. Der Jurist und ausgezeichnete Kenner der komplizierten Geschäftsordnung, die 159 Nationen gerecht werden soll, ungemein beliebt bei seinen Kollegen, wurde von seinem Land bei der



Land Exerne

Präsident der UNO-Vollversommlung: Piniés FOTO: CAMERA PRESS

nächstpassenden Gelegenheit als Kandidat für das Präsidentemmt nominist. Das war 1980.

Doch die Bundesrepublik, seit sieben Jahren geschtetes Mitglied und nicht nur finanziell, sondern auch durch ideerreiche Initiativen ein wesentlicher Faktor, nominierte ihren Botschafter Rüdiger von Wechmar Ein Zwist zwischen den befreundeten Diplomaten und Nationen schien unsweichlich. Auf Drängen Madritszog aber Don Jaime schließlich seine Kandidatur zurück; Wechmar war der erste deutsche (dazu überaus populire) Präsident der Generalversamphung, der fünfunddreißigsten.

Es ist eine Anerkennung seiner Verdienste, daß König Juan Carlos den inzwischen pensionierten Pinies als Botschafter für diese Sätzing reaktivierte, um ihm den Wunsch seines Lebens zu erfüllen und seine Karriere zu krönen. Die UNO darf sich zu diesem sachkundigen Europäer gestulieren.

#### DIE MEINUNG DER ANDEREN

#### **RHEINISCHE POST**

Die Düsselderfer Zeitung geht auf Rau ein: Die SPD-Mannschaft war (vor-)gestern im Bundestag angetreten, die Regierung an ihrem wundesten Punkt zu treffen. Rau machte aber die Argumente der SPD-Debattenbeiträge zum Thema Arbeitsmarkt stumpf. Unbeschadet der bemühten Abwiegelungsversuche bleibt seine Kernaussage bestehen: Als Kanzler würde er Kürzungen im Sozialbereich rückgängig machen, die seit Ende 1982 erfolgt sind. Auch Vogels vorsichtige Korrekturen an den unqualifizierten Außerungen des künftigen SPD-Spitzenmannes dürfen nicht den Blick dafür verstellen, daß es sich hierbei keineswegs um einen Ausrutscher handelt. Nun kann der Wähler nüchnanzpolitischer Solidität und wirtschaftlicher Erholung, der den Arbeitsmarkt zu erfassen beginnt, oder die Zustände aus der sozialliberalen

## Endzeit bevorzugt. CORRIERE DELLA SERA

Die Mallinder Zeitung registriert eis Entfremdung Stallens und der USA:

Es ist wahr, daß Italien in diesem Augenblick in den Vereinigten Staaten keine große Achtung genießt. Es ist aber genauso wahr, daß es bei uns nicht wenige sind – auch unter den ehrlichsten Anhängern der Atlantischen Allianz und sogar in Kreisen der Militärs –, die das Gefühl haben, von Washington nach der Landung (der US-Abfangiäger) in Sigonella wie eine Kolonie behandelt worden zu sein.

#### Lübecker Nachrichten

Ein Punkt an der gefeierten Auszeichnung macht nachdenklich: Immer weniger Menschen ist das, was

da bejubelt wird, verständlich Es genügt nicht einmal Physiker zu sein, um die Begründung für die diesjährige Auszeichnung nachvollziehen zu können, man muß schon auf dem speziellen Gebiet wie Klitzing selbst bewandert sein, um die Bedeutung der Arbeit zu begreifen. Um so schweite haben es Laien, vor allem die Politieker, die mit den ständigen Geldforderungen der Wissenschaftler konfinntiert werden.

#### Kölnische Kundschau

Sie wurdert zieh über Nionraguns Ansch zuch nach Verbängung des Anstabiste

Schon jetzt läßt sich voraussagen, wie frenetisch am Wochenende der Empfang für Nicaraguas Kultusminister Cardenal in Köln sein wird. Seitdem er den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhalten hat, könnte er selbst als Generalbevollmächtigter des Teufels auftreten – der Beifall der westdeutschen Linken wird ihm immer sicher sein ... Wenn es um Sympathiebeweise gegenüber fragwürdigen Diktaturen geht – Hauptsache, diese Diktaturen sind links

....

#### The Daily Telegraph

Die Londoner Zeitung schreibt zum sowjetischen Verhandlungungebot:

Im wesentlichen will Gorbatschow Gespräche, ... um eine Aufrechnung zwischen sowjetischen SS-20-Raketen und der britischen Nuklear-Unterseeflotte zu erreichen. Man sollte daran erinnern, daß ein ähnlicher Vorschlag, der die französische Force de Frappe betraf, mit Präsident Mitterrand verhandelt worden war. Der französische Präsident sagte nein ... Als Gorbatschow in Paris zurückgewiesen wurde, wandte er sich an London. Dort gibt es, wie ihm sein Geheimdienst berichtet, eine Menge von Politikern und schlauen Experten, die Mrs. Thatcher ihren Rat anhieten

## Mit den Regelverletzern zum Sonnenstaat

Die EKD-Denkschrift zur freiheitlichen Demokratie und ihre Fallstricke / Von Günter Zehm

Worüber man nicht klar sprechen kann, darüber soll man schweigen. Diese von dem Philosophen Ludwig Wittgenstein stammende Empfehlung wird leider selten beherzigt. Auch die Evangelische Kirche in Deutschland macht da keine Ausnahme, im Gegenteil; ihre soeben erschienene Denkschrift zum Thema "Kirche und freiheitliche Demokratie" ist geradezu ein Musterbeispiel unklaren Sprechens, ein Dokument des Sowohl-Als-auch, das die Gläubigen eher verwirrt, statt ihnen zu helfen.

Schon der Zeitpunkt der Veröffentlichung muß Irritationen hervorrufen. Wieso rückt die Kirche ausgerechnet jetzt mit einem solchen Papier heraus, vierzig Jahrenach dem Ende der Diktatur und nachdem der Rechtsstaat und die Demokratie im westlichen Teil unseres Landes längst wieder fest installiert sind? Dafür lägen historische Gründe vor, liest man. Das vom Apostel Paulus gepredigte und von Luther bekräftige Wort "Seid untertan der Obrigkeit" solle

neu überdacht und den modernen Bedingungen angepaßt werden. Aber müßte es im Augenblick nicht vielmehr eine mahnende Handreichung an all jene Mitglieder der EKD geben, die die reprä-sentative Demokratie im Namen Jesu Christi immer häufiger in Frage stellen, zum Widerstand gegen sie aufrufen und allerlei Modelle der "Basisdemokratie" und der \_sozialistischen Transformation\* gegen sie ausspielen? Eine derartige Handreichung will die Denkschrift offenbar gerade nicht sein, Sie gleicht einem Selbstbedienungsladen, aus dem sich sowohl die Demokraten als auch die Transformierer" das ihnen Pas-

sende heraussuchen können.

Zur Frage des Widerstandsrechts in Demokratien liest man beispielsweise: "Aus der Eigenart der freiheitlichen Demokratie ergibt sich ein Recht auf Widerstand nur gegen den, der es unternimmt, die Ordnung des Grundgesetzes zu beseitigen, sofern eine andere Abhilfe nicht möglich ist." Wenige Absätze weiter steht dann: "Sieht jemand

grundlegende Rechte aller schwerwiegend gefährdet und veran-schlagt dies höher als eine begrenzte Verletzung der staatlichen Ordnung, so muß er bereit sein, die rechtlichen Konsequenzen zu tragen. Es handelt sich dabei nicht um Widerstand, sondern um demonstrative, zeichenhafte Handlungen, die bis zu Rechtsverstößen gehen können. Die Ernsthaftigkeit und Herausforderung, die in solchen Verstößen liegt, kann nicht einfach durch den Hinweis auf die Legalität und Legitimität des parlamentarischen Regierungssystems und seiner Mehrheitsentscheidungen abgetan werden."

Über die repräsentative Demokratie äußert sich die Denkschrift folgendermaßen: "Zum Repräsentationsprinzip in der Demokratie gibt es grundsätzlich keine praktikable Alternative. Aber das Prinzip der Repräsentation durch gewählte Volksvertreter kann durch Elemente direkter Demokratie ergänzt, korrigiert und erweitert werden." Zu dieser Aussage paßt dann, daß von der Demokratie immer nur

als von einem "Angebot" die Rede ist, aus dem die Christen erst etwas machen müßten: "Nicht gegen dieses Angebot der

machen müßten:
"Nicht gegen dieses Angebot der Verfassungsnormen wenden sich die Kritiker der bisherigen Entwicklung. Sie beanstanden seine ungenügende Umsetzung in die Verfassungswirklichkeit. Nicht ohne gewichtige Gründe fragen sie, ob unsere Demokratie wirklich weiterentwickelt worden ist oder ob nicht die Kräfte des Beharrens und der Verfestigung bestehender Machtverhältnisse das Übergewicht erlangt haben."

Nun haben bekanntlich nicht einmal die Kremlherren oder irgendwelche südamerikanischen Caudillos etwas gegen die Demokratie als "Prinzip und Verfassungsnorm"; sie müsse eben nur, sagen sie, zur "wahren" Demokratie weiterentwickelt werden. Genauso (wenn auch nicht mit den gleichen Hintergedanken) argumentiert die Denkschrift der evangelischen Kirche.

Die praktische Vernunft einiger Denkschrift-Verfasser mag möglicherweise durchaus der repräsentativen Demokratie gehören, ihr Herz aber schlägt eindeutig für die "Herausforderer" und "Regeiverletzer". Nur fällt auf, daß diese Liebe haarscharf an der innerdeutschen Grenze endet. Für die Glatbensbrüder drüben, so wird gleich eingangs konstatiert, gälten "andere Wege"

"Cuius regio, eius religio" - das alte obrigkeitsstaatliche Prinzip des 16. Jahrhunderts scheint in den Augen der Denkschriftverfasser unverändert Gültigkeit behalten 211 haben. Um so unverständlicher, veshalb sie dann ausgerechnet Martin Luther korrigleren wollen. Der große Reformator lehrte, daß sündige Menschen keinen vollkommenen Staat errichten können; er hätte sich wahrscheinlich ohne weiteres zur repräsentativen Demokratie bekannt, da diese ihre Unvollkommenheit ja ausdrück-lich ins Staatsprinzip einbezieht Die EKD will dagegen den voll-kommenen Staat, die Utopie, den Sonnenstaat à la Campanella Damit überfordert sie die Menschen, indem sie Gott herausfordert.

حكذا من المكل

# Der 'Große Bruder' im Land der gläsernen Taschen

"Frei geboren, aber zu Tode besteuert" – heißt es auf einem Aufkieber, der in Schweden zum Renner wurde. Um den aufwendigen Wohlfe het

anfwendigen Wohlfahrtsstaat zu finanzieren, geht der Fiskus immer rigoroser vor – wie nun auch Premier Palme zu spüren bekam.

Von GOTTFRIED MEHNER

er Bescheid mit der Referenznummer 270 130 – 0499 war eigentlich an die Privatadresse
Västerlanggatan 31, 3. Stock, 11 129
Stockholm gerichtet. Aber Christer
Angström wählte den direkten Weg
ins Regierungsviertel Rosenbad. So
erhielt Ministerpräsident Olof Palme
die Beschlüsse der Steuerbehörde eigenhändig von deren Sprecher ausgehändigt. Schlechte Nachrichten, persönlich überbracht, werden auch
nicht besser. Der Inhalt: eine Nachforderung von 34 391 skr, umgerechnet rund 11 600 Mark.

In einem Land, in dem nach einer

aktuellen Umfrage sich die Bürger nicht Macht, Intelligenz oder Erfolg beim anderen Geschlecht, sondern ausschließlich die finanzielle Besserstellung neiden, ist dies natürlich das Signal für den Großeinstieg der Medien. Es darf unterstellt werden, daß Palme alles unterläßt, was sein politisches Überleben in Frage stellt. Ein Zubrot außerhalb der Steuerlegalität dürfte also ausfallen. Aber wodurch wurde die in Schweden routiniert konfiskatorisch zu Werke gehende Steuerbehörde im speziellen aufmerksam?

merksam? Die Geschichte ist schnell erzählt: Palme hatte im April 1984 an der amerikanischen Universität Harvard einen Vortrag gehalten. Seine Kanzlei stellte danach zwar die Reisekosten von rund 7000 Mark in Rechnung. Auf ein Honorar – geboten waren 5000 Dollar - hatte Palme, wie er es immer hält, verzichtet. Bei der Vorbereitung der Vortragsveranstaltung hatte Palmes Mitarbeiter Hans Dalgren sich erkundigt, unter welchen Bedingungen Palmes 19jähriger Sohn Joakim in Harvard studieren könnte. In einer internen Umbuchung hat Harvard dann Joakim Palme ein Stipendium von 5000 Dollar zur Verfügung gestellt. Wichtig: Bei-Seiten beteuern, daß es eine entsprechende Verabredung vorab nicht gegeben habe. Palme hatte wiederholt öffentlich erklärt, daß er von der Stipendiumsvergabe an seinen Sohn

erst aus der Presse erfahren habe. Die Steuerbehörde konstruiert jedoch einen "Zusammenhang" zwischen Honorarverzicht und Stipendium. Nach amerikanischem Steuerrecht sind forschungsbezogene Hochschulvorträge zwar steuerfrei, aber die schwedischen Steuerfahnder waren noch nie kurzatmig. Im schwedisch-amerikanischen Doppelbesteuerungsabkommen ist ein Passus enthalten, daß Gastvorlesungen von Professoren im Heimatland versteuert werden. Für die findige Finanzbehörde wurde Palme in einem gewagten argumentativen Drahtseilakt ganz

schnell steuerlich ein Professor. Es trifft keinen Armen? Palme hat



auftrumpfenden schwedischen Steuerbehörden. Schweden hat – das soll gar nicht bestritten werden – sich einen Standard sozialer Vorsorge aufgebaut, der in der Welt einzigartig ist. Aber um sie zu finanzieren, hat sich eine Bürokratie festgesetzt, die sich zunehmend die Manieren jenes "Gronn

des George Orwell aneignet.
So sorgten die Steuerbeamten für eine Dramatik eigener Art, als sie im Königlichen Theater in Stockholm auftauchten, den Regisseur Ingmar Bergman bei der Arbeit abrupt stoppten und ihn zur Klärung einiger Zweifelsfragen gleich mitnahmen. Erbost kehrte er danach seinem Land für lange Jahre den Rücken.

Ben Bruders" aus der Gedankenwelt

Der ganze steuerliche Aberwitz manifestierte sich aber im Fall Astrid Lindgren: Sie hatte 1976 sowieso den Höchstsatz zu bezahlen. Weil sie aber als Unternehmerin galt, mußte sie zusätzlich Sozialbeiträge entrichten, die ihre Gesamtbelastung auf 102 Prozent trieh. In ihrem Märchen von der guten Fee Pomperipossa verarbeitete sie diese Erfahrungen mit der Steuerbehörde und bewirkte immerhin die Beseitigung der größten Widersinnigkeiten.

Schweden leistet sich den größten öffentlichen Sektor der westlichen Welt: Die Ausgaben erreichen 61,3 Prozent am Bruttosozialprodukt. Andere Industriestaaten begnügen sich im Schnitt mit 30 bis 50 Prozent. Kehrseite der schwedischen Medail-



le: der höchste Steuerdruck der Welt und eine Staatsschuld von umgerechnet 190 Milliarden Mark oder fast 70 Prozent des Bruttosozialproduktes. Während die Finanzbehörden im OECD-Raum im Schnitt 37 Prozent, wieder gemessen am Bruttosozialprodukt, absorbieren, sahnen die Schweden rund 50 Prozent ab. Kein Wunder, daß das Land bei den verfügbaren Einkommen international als Schlußlicht rangiert.

Ein typischer schwedischer Industriearbeiter durfte in den zurückliegenden drei Jahren rund 42 bis 43 Prozent des Gehalts nach Hause tragen. Sein deutscher Kollege hatte 67 Prozent. Die Situation vieler: sozial first class abgesichert – aber kaum eine Krone in der Tasche. Und dann noch 23 Prozent Mehrwertsteuer.

Mit den Unternehmen wird dagegen relativ pfleglich umgegangen. Sie haben die Möglichkeit, steuerfreie Investitionsreserven anzulegen. Auf diese Weise kann etwa die Industrie die Ertragsteuerbelastung auf 20 bis 25 Prozent drücken. Es gibt keine paritätische Mitbestimmung, so daß die Unternehmen leichter rationalisieren können. Sozialpläne gehören zu den freiwilligen Leistungen. In die Arbeitnehmerfonds zahlen von den 17 gewinnstärksten Firmen über-



rominente Stever-"Opfer": Astrid Lindgren, ingmar Bergman Fotos: haupt nur vier ein. Wegen des Besteuerungsdruckes der Privaten haben etwa Multis ihre liebe Not, überhaupt internationales Management nach Schweden zu bekommen.

Durch ehrliche Mehrarbeit ist eine Steigerung des individuellen Lebensstandards dann kaum noch möglich. Kein Wunder, daß Frauen oft zum Miterwerb gezwungen sind. Kein Wunder, daß der Anteil der Schattenwirtschaft in Schweden sich inzwischen italienischen Größenordnungen nähert, die auf 25 Prozent geschätzt werden. Eine staatliche Kommission quantifiziert diesen Sektorin Schweden noch extrem zurückhaltend auf sechs Prozent des Bruttosozialprodukts.

Je mehr Bürger sich aber der Abgabenlast entziehen, um so unerträglicher wird die Bürde der übrigen, um so größer die Anreize zur Emigration in die Untergrundwirtschaft. Mit Blick auf diese Gefahr haben die Steuerbehörden ihre inquisitorische Intelligenz verstärkt und das Land mit einem feinmaschigen Kontrollnetz überzogen. Die letzten Schlupflöcher werden Zug um Zug verstopft. In der Hatz nach Steuerpflichtigen gerät der Schutz der Privatsphäre immer häufiger ins Hintertreffen.

Dienste eines Handwerkers dürfen die Schweden nur dann in Anspruch nehmen, wenn sichergestellt ist, daß der auch mehrwert- und quellensteuerpflichtig ist. Sonst sind sie verpflichtet, die Hälfte des Rechnungsbetrages an das Finanzamt weiterzuleiten.

Seit Jahresbeginn müssen die Banken die Steuerämter über geleistete Zinszahlungen unterrichten. Dateivergleiche etwa mit Versicherungsgesellschaften ermöglichen Antworten auf so interessante Fragen, für welche hochversicherten Gegenstände Herr Svensson denn auch Vermögensteuer bezahlt. Flächenfahndungen aller Art werden durch ein computergerechtes Personalkennzeichen ungemein erleichtert.

Olof Palme muß sich nun überlegen, ob er sich mit den Finanzbehörden anlegen will. Am 31. Oktober läuft seine Widerspruchsfrist ab.

# Behinderte ringen um das "Recht auf Anderssein"

Zweitausend Teilnehmer trafen sich in Hamburg zum Ersten Europäischen Kongreß über geistige Behinderung.
Betroffene, Eltern und Sachverständige tauschten Erfahrungen aus und holten unter dem Leitgedanken "Normalisierung" ein Thema ans Tageslicht, das vielfach noch verdrängt wird.

Von GISELA KRANEFUSS

ribert Fiebig (28) kommt aus der Oberpfalz. Er ist geistig behindert. Obwohl er heute guten Kontakt zu seinen Eltern und Geschwistern hat, klagt er an. "Ich wurde in eine Familie hineingeboren. Aber man hat mich aus ihr herausge stoßen, als ich klein war. Das Geschäft und die Familie gingen vor, und ich kam in ein Heim." Heute lebt der junge Mann in einer Wohngruppe, pesitzt ein eigenes Zimmer, in dem seine Modelleisenbahn steht, und hat sich so weit verselbständigt, daß er nur noch als Besucher in die Familie zurückkehrt. "Wir wollen gleiche Rechte und gleiche Pflichten wahrnehmen – soweit es möglich ist", wünscht sich Aribert Fiebig auf dem Hamburger Kongreß.

Margot Leisemann (35) aus Hamburg ist mehrfach behindert, lebt in einer Wohngruppe und arbeitet in einer beschützenden Werkstatt. Die Rollstuhlfahrerin stört es, daß die Menschen ihr nur Mitleid zeigen. "Wir wollen nicht bedauert, nur wie normale Menschen behandelt werden."

Zwei Stimmen auf dem Ersten Euopäischen Kongreß der Internationalen Liga von Vereinigungen für Menschen mit geistiger Behinderung und der Bundesvereinigung Lebenshilfe für geistig Behinderte, der heute nach vier Tagen im Hamburger Congress Centrum zu Ende geht. Motto des Kongresses: "Normalisierung eine Chance für Menschen mit geistiger Behinderung". Weltweit leben rund 40 Millionen Menschen mit geistigen Behinderungen. In der Bundesrepublik sind es etwa 300 000, von denen 70 000 in den 300 Behinderten-Werkstätten arbeiten, in denen ihnen eine besondere Fürsorge zuteil wird.

Jahrhundertelang vor der Gesellschaft versteckt

Dies sind Zahlen, die verstärkt auch die Politiker auf den Plan rufen. "Normalisierung für Menschen mit geistiger Behinderung", so sagte Bundestagspräsident Philipp Jenninger in Hamburg, "ist eine Forderung nach einer Gesellschaft mit menschlichem Antlitz."

Über Jahrhunderte waren geistig
Behinderte dem Gespött preisgegeben, man schämte sich ihrer und versteckte sie vor den Augen der Gesellschaft. Alles in Unkenntnis, was eine
geistige Behinderung eigentlich ist.
Sie gilt nicht als Krankheit, weil eine
Schädigung des Gehirns nicht geheilt
werden kann. Verursacht werden
kann die Hirnschädigung vor, wäh-

rend oder kurz nach der Geburt, aber auch durch Unfälle und Verletzungen im Verlauf des Lebens.

Nach wie vor sind Behinderte beängstigenden Vorurteilen ausgesetzt, so daß noch heute zum Beispiel in der Hansestadt Menschen vor Gericht ziehen, um zu verhindern, daß geistig Behinderte in ihrer Nachbarschaft in ein Haus, das von einem großen Garten umgeben ist, einziehen dürfen.

Skandinavien ist noch immer das Vorbild für die Integration von Behinderten. Dies praktiziere Schweden bereits seit den 40er Jahren, berichtet Kent Ericcson, denn das Normalisierungsprinzip gehe zurück auf die sozialpolitischen Diskussionen über den Wohlfahrtsstaat, die zu diesem Zeitpunkt stattfanden. Die Einstellung zu geistiger Behinderung änderte sich in den skandinavischen Ländern bereits damals, und das Zusammenleben normalisierte sich, weil man erkannte, daß Menschen mit geistiger Behinderung ihre eigene Persönlichkeit entwickeln wie jeder andere Mensch. In der Isolation kann sie sich dagegen nicht entfalten.

Modellversuch in Südtiroler Schulen

Aimé Labrégère aus Frankreich erkennt, daß in einigen Ländern der Weg der Normalisierung mur zögernd beschritten worden ist, und fragt, ob eine Gesellschaft fähig sei, das "Recht auf Anderssein" konkret zu erfassen und zu akzeptieren. Peter Mittler aus England fragte in seinem Referat unter anderem: "Wenn geistig behinderte Kinder das gleiche Recht auf die jedem anderen Kind im kommunalen Bereich zugänglichen Schulen haben, warum ist dann so wenig geschehen, um dieses Prinzip in die Tat umzusetzen?"

Aus Italien konnte Walter Alber berichten, daß in zahlreichen deutschsprachigen Grund- und Mittelschulen in Südtirol die Einbeziehung von Behinderten seit neun Jahren erprobt und durchgeführt wird. Voraussetzung für das Gelingen der schulischen Integration ist die Zusammenarbeit der Lehrer mit den Eltern der behinderten Schüler, sind Elternabende und gemeinsame Projekte.

Bundesratspräsident Lothar Späth sagte den Kongreßteilnehmern: "Ihre Probleme, die Sie hier diskutieren, betreffen uns Politiker, unabhängig von der parteipolitischen Zusammensetzung unserer Regierung." Später warnte er vor allen vermeintlich perfekten Theorien - hier Heim-Theorie. dort Freie-Versorgungs-Theorie und erklärte: "Es gibt Leute, die sagen, das Heim ist etwas, das wir ausschalten sollten. Ich sehe aber viele Behinderte, die nicht ohne das Heim auskommen. Ich sehe aber auch viele, die besser aufgehoben sind in der Solidarität einer kleinen Gemeinschaft, der Familie, der Nachbarschaft, der persönlichen freundschaftlichen Zuwendung." Politiker, Fachleute und Behinder-

te kamen zu Wort. Die größte Last aber tragen die Mütter geistig behinderter Kinder. Renate Börner aus Lüneburg ist eine von ihnen. Ihr Sohn Andreas, heute 23, kann nicht lesen, schreiben, rechnen. Er lebt bei seinen Eltern, betreut seine Katze und arbeitet in einer Behinderten-Werkstatt. Jetzt wartet er auf einen Platz in einer Wohngruppe. "Ich muß ihn abnabeln", hat die Mutter gesagt, "weil er ein Recht auf ein eigenes Leben hat."

Renate Börner, die im Vorstand der Bundesvereinigung Lebenshilfe mitwirkt, hatte mit 27 Jahren drei Kinder. Das jüngste war Andreas, der nach einer Virus-Infektion eine Hirnschädigung behielt. "Mit fünf Jahren konnte er noch nicht laufen und nicht sprechen", erzählt die Mutter. "Ich habe ihn so angenommen, wie er ist, anders geht es nicht. Er ist integriert, aber die Kindheit der Geschwister war belastet. Ich habe sie nie zu etwas gezwungen, ihre Hilfe kam immer freiwillig."

Und sie sagt ohne Sentimentalität, daß Männer es schwer verkraften, einen behinderten Sohn zu haben "Heute ist das Verhältnis zwischen Vater und Sohn bestens. Andreas, I Meter 84 groß, ist herzlich und aufgeschlossen, fährt in die Stadt und kauft sich Kassetten. Ihn stört es ja nicht, daß die Verkäuferin irritiert guckt, wenn er "Benjamin Blümchen" verlangt."

Das Lachen hat Renate Börner nicht verlernt. Doch sie spricht sicher vielen ihrer Zuhörer aus dem Herzen, als sie bekennt, daß es in den zurückliegenden Jahren immer wieder Stunden gab, wo sie sich in der Gruppe der Mütter mit behinderten Kindern "von Herzen ausgeheult" hat.

Ein Gefühl der Zusammengehörigkeit

Dieser Kongreß, der in erster Linie dem Erfahrungsaustausch diente, zeigte, daß die Bundesrepublik in der Betreuung von Behinderten mit an der Spitze der Welt steht. Großes Interesse fanden Behinderten-Einrichtungen in der Hansestadt, so die Wohngruppen und Werkstätten in den Alsterdorfer Anstalten und die "Hamburger Werkstatt für Behinderte" und staatliche Einrichtungen.

In der Universität standen in dieser Woche zahlreiche Hörsäle zur Verfügung, damit sich Eltern behinderter Kinder und Jugendlicher zum Thema "Interfamiliäre Hilfen in einzelnen Ländern" austauschen konnten. Es gab deutsche, englische und französische Gesprächskreise. Ein alternatives Programm wurde den jungen Behinderten angeboten. Disco, Sport und Spiel waren willkommene Abwechshung, während die Eltern Vorträge besuchen konnten.

Fazit des Kongresses: Vorrang haben Bemühungen, das Bewußtsein in der Öffentlichkeit gegenüber den geistig Behinderten so zu verändern, das die Gesellschaft unbefangener mit ihnen umzugehen versteht.

Etliche Teilnehmer (einschließlich der Gäste aus Übersee kamen sie aus 38 Ländern) ließen erkennen, was sie vor allem mit nach Hause nehmen: ein Gefühl der Zusammengehörigkeit.

# Keine andere europäische Airline fliegt so viele Menschen in so viele Städte Nordamerikas.

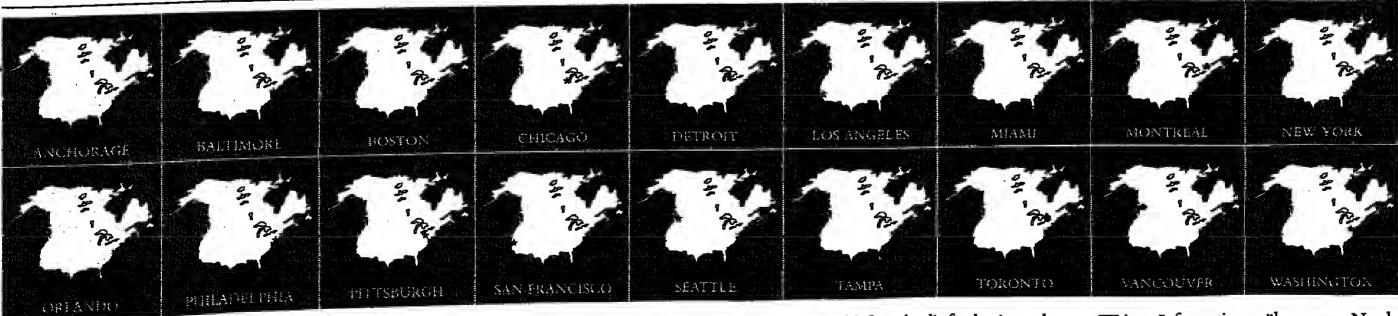

1,85 Millionen Menschen sind 1984 mit uns über den Nordatlantik geflogen. Via London natürlich. Weil man von da aus besonders viele Möglichkeiten hat, in den USA und Kanada zu landen. 1985 fliegen wir noch mehr Städte an. Insgesamt 18. Und auf dem Flug dorthin erleben Sie, welch hohes Niveau man über den Wolken erreichen kann. In welcher Klasse Sie fliegen, hängt natürlich ganz von Ihren Ansprüchen ab.

Schon wenn Sie bei uns Super-Club buchen, haben Sie mehr vom Fliegen. Nämlich mehr Platz. Weil nur 6 Sitze in einer Reihe sind, statt 8.

Da können Sie sich in Ruhe auf Ihre Termine vorbereiten. Und sich mit ausgewählten Menüs und Getränken verwöhnen lassen.

In unserer First-Class wird der Flug zum Traum. Was nicht nur am Service liegt. Sondern

auch an unseren Schlafsesseln, die fast horizontal einstellbar sind.

Doch es geht noch exclusiver. Denn was Sie von keiner anderen Airline erwarten können, ist für uns kein Problem: Wir fliegen Sie mit der Concorde nicht nur nach New York. Sondern auch nach Miami und Washington. Damit Sie Ihre Ziele viel schneller erreichen als andere.

Weitere Informationen über unsere Nordamerika-Verbindungen erhalten Sie auch über BTX \* 43100.117 # und in jedem Reisebüro mit British Airways-Agentur.



# es ihm leicht gemacht"

Die Berliner Staatsanwaltschaft hat gestern im Strafprozeß gegen den wegen Betruges in besonders schweren Fällen sowie Urkundenfälschung angeklagten Dietrich Garski (54) eine Gesamtfreiheitsstrafe von fünf Jahren gefordert. Die Ankläger änderten allerdings aufgrund des am Dienstag dieser Woche überraschend abgelegten Geständnisses den Tatvorwurf in fortgesetzte Untreue, Kreditbetrug und Urkundenfälschung. Die Verteidigung sah ebenfalls diese Delikte erfüllt und forderte eine "faire und gerechte Strafe". Garski manövrierte sich mit diesem Geständnis in eine Situation, die ihm ein wesentlich geringeres Strafmaß als die für das Betrugsdelikt vorgesehenen zehn Jahre Höchststrafe ermöglicht. Das Urteil war bei Redaktionsschluß noch nicht verkündet worden.

Beim Plädoyer der Anklagevertretung war noch einmal deutlich geworden, welche politische Dimension die Pleite der Garski-Firmen Bautechnik AG, im Dezember 1980 hatte. 93 Millionen Mark mußte das Land Berlin nach dem Konkurs an Bürgschaften an die landeseigene Berliner Bank zahlen. Der SPD/FDP-Senat unter dem damaligen Regierenden Bürgermeister Dietrich Stobbe (SPD) warf das Handtuch. Daß allerdings Dietrich Garski diese sogenannten "Spätfolgen" seiner Firmenpleite nicht angelastet werden können und daß es sich dabei nicht unbedingt um die Machenschaften eines Kriminellen" (SPD-Landesgeschäftsführer Hans Kremendahl) handelte, darauf legten gestern sowohl Staatsanwaltschaft wie auch Verteidigung größten Wert.

"Wenn Politiker wie in diesem Fall zurücktreten, liegt das nicht an einem Mann wie Garski, sondern an der mangelhaften Arbeit der Verwaltung der Politik", kennzeichnete Oberstaatsanwalt Victor Weber die öffentliche Diskussion. Niemand ist schließlich gezwungen zurückzutreten", sagte Weber. Auch der hohe Schaden, der letztlich entstanden sei, dürfe nicht dem Angeklagten angelastet werden, denn: "Es muß Herrn Garski zugute gebalten werden, daß

F. DIEDERICHS, Berlin er letztlich wohl keinen Schaden an

richten wollte."

Was waren die strafbaren Handlungen des Dietrich Garski, die sich letztlich so verhängnisvoll für alle Beteiligten auswirkten? Er setzte Kredite in Höhe von 7.1 Millionen Mark statt für den Bau einer Militärakademie in Saudi-Arabien für ein Bauprojekt in Jordanien ein: Fortgesetzte Untreue, argumentierten Verteidigung und Staatsanwaltschaft gemeinsam. Vom Verteidiger Niels Clemm kam dann der energische Hinweis, daß Untreue – wie wohl oft mißverstanden – ein reines Schädigungs-, kein Bereiche-rungsdelikt" sei. Garski hat, und das steht fest, im bildhaften Sinne keinen Pfennig der städtischen Millionen in die eigene Tasche gesteckt. Nur: Muß die eigene Firma nicht letztlich doch als "eigene Tasche" gelten, wie die Staatsanwaltschaft kritisch hinterfragte? Denn hätte die Firma Gewinne abgeworfen - was sie nicht tat -, es wären die Gewinne von Garski ge-Auch den Tatbestand des Kreditbe-

truges sahen die gegnerischen Par-teien vor Gericht als erfüllt an: Es handelt sich hierbei um einen Betrag von 25,8 Millionen Mark, den Garski nur deshalb vom Bürgschaftsausschuß des Berliner Senats erhielt, weil er der Berliner Bank zuvor mitgeteilt hatte, alle Kredite seien wie vorgegeben projektgebunden eingesetzt worden. Die Berliner Bank nahm auch dieses Schreiben - wie andere Angaben aus der Firma - für bare Münze. Ein Verhalten, das Garski-Verteidiger Clemm so charakterisierte: "Die Berliner Bank hat es an allen wichtigen Prüfungen mangeln lassen." Eine Tonart schärfer noch Oberstaatsanwalt Victor Weber: \_Berliner Bank und Senat haben es ihm ungeheuer leicht gemacht, die Untreuehandlungen zu begehen."

Am treffendsten umriß wohl Garski-Verteidiger Clemm die Aura des gesamten Prozesses: Hier ist nicht ein superschwerer Krimineller abzuurteilen, sondern ein in wirtschaftlicher Not stehender Mann, der statt nach einem rettenden Strohhalm nach glühenden Eisen gegriffen hat."

## "Bank und Senat haben | Pützhofen fordert für NRW Vorreiterrolle

Deutliche Sprache in Richtung Bonn / "Mehr Selbstbewußtsein"

Ungewöhnlich forsche Töne aus der rheinischen CDU sind in diesen Tagen zu vernehmen. "Wir verlangen die politische Präsenz der Bundesregierung in NRW - das ist keine Frage von Wahlkämpfen, sondern muß in Zukunft Prinzip der politischen Arbeit sein." Eine so deutliche Sprache wagte bislang niemand im Rheinland. Sie ist Dieter Pützhofen vorbehalten. Der Krefelder Oberbürgermeister ist inzwischen der einzige Kandidat für das Amt des CDU-Landesvorsitzenden, über den heute der Parteitag in Düsseldorf entscheidet. Der bisherige Amtsträger, der CDU-Oppositonsführer im Landtag, Bernhard Worms, hatte schon Ende September entnervt das Handtuch geworfen, um seine Partei nicht in eine noch tiefere Krise zu stürzen, in der sie ohnehin steckt. Und der zweite Kandidat, der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesarbeitsministerium, Wolfgang Vogt, zog seine zaghafte und unverständliche Bewerbung noch früher zurück – sie währte nur eine knappe Drei-Wochen-Frist.

Gegenüber der WELT erklärte Pützhofen gestern: "Ich halte es für einen Fehler der Vergangenheit, unsere besondere Position innerhalb der Union nicht stärker propagiert zu haben. Früher hatten wir die Ideen, und die Bundespartei übernahm sie. Heute laufen wir hinterher." Es könne nicht so bleiben, daß die rheinische CDU "Statthalter ohne eigenes Profil für die Bundesregierung in Bonn" sei. "Wir dürfen doch nicht die braven Jungens sein, sondern wir müssen uns an den Sachfragen orientieren, was für Nordrhein-Westfalen gut ist." Er erinnert dabei an den baden-württembergischen CDU-Vorsitzenden Lothar Späth, der "mit Härte die Interessen seines Landes in Bonn auch in der eigenen Partei" vertritt.

"So müssen wir das auch machen." Das bedeutet aber nicht, Krach mit der Bundespartei für die eigene Profilierung zu inszenieren. Schließlich werde es Aufgabe der CDU in NRW sein, die wichtigsten Stimmen für die Bundestagswahl 1987 auf sich zu ziehen und damit der jetzigen Bundesre-

will HERLYN, Düsseldorf gierung zu helfen: "Alles, was wir tun, wöhnlich forsche Töne aus muß darauf gerichtet sein, die Wahl im Januar 1987 zu gewinnen."

Das bedeute aber auch, zum Beispiel dem Bundesforschungsminister Riesenhuber zu sagen, daß seine Mittel nach Nordrhein-Westfalen gehören und nicht nur nach Süddeutschland fließen dürfen. Oder aus den Überschüssen der Nürnberger Bundesenstalt für Arbeit sollte mehr Geld nach NRW gelenkt werden für die qualifizierte Umschulung von Arbeitnehmern.

Pützhofen legt Wert darauf, daß er nicht Kandidat einer Gruppierung in der CDU sei. Er sei bisher unabhängig gewesen "und das soll so blei-ben". Er gehöre zwar als CDU-Mann dem Arbeitzehmerflügel an, aber ich bin kein Flügelmann".

Wer die Stellvertreter Pützhofens

sein werden, ist auch kurz vor dem Beginn des Parteitages umstritten Pützhofen selbst machte sich dafür stark, zwei der vier Posten mit Frauen zu besetzen. An Namen werden die Bundesbildungsministerin Dorothea Wilms wie die Bonner Staatssekretärin Irmgard Karwatzki gehandelt. Gute Chancen werden auch dem Parlamentarischen Staatssekretär beim Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann, Horst Waffenschmidt, eingeräumt. Genannt werden aber auch Otmar Pohl aus Köln, Hildegard Matthäus aus Oberhausen und Ruth Hieronymi aus Born: Zur Verfügung stehen aber auch Hans-Heinz Hauser, Pützhofens Vorgänger in Krefeld und jetzt Bundestagsabgeordneter oder Wolfgang Vogt.

Wichtigstes Sachthema aber ist die geplante Fusion der Rheinländer mit dem Schwesterverband Westfalen-Lippe unter Kurt Biedenkopf. Die Westfalen hatten schon im August ein unerwartet hohes Ergebnis vorgelegt: Von den 480 Delegierten votierten nur 16 gegen den organisatorischen Zusammenschluß. Bei der Wiederwahl statteten sie Biedenkopf mit einem Zustimmungsgrad von 92 Prozent aus. Das ist ein deutlicher Hinweis darauf, daß die Westfalen bei der geeinten NRW-CDU auch auf den Vorsitz pochen werden.



# Der rot-grüne Kompromiß in Hessen birgt Keime für neue Reibereien

Das bedeutungsschwere Papier, mit dem der hessische Ministerpräsident Holger Börner (SPD) am Mittwoch abend im dunkelblauen Nadelstreifenanzug in Wiesbaden vor die Presse trat, hat nur 21 Zeilen: "Ausgehend von weit auseinanderliegenden Positionen...", so beginnt der Text, der einen vorläufigen Schlußstrich unter ein drei Jahre währendes Ringen zwischen Sozialdemokraten und Grünen über die Formen einer politischen Zusammenarbeit beider Parteien in Hessen zieht.

Die nun erzielte "grundsätzliche Einigung" besagt nach dem von Börner verlesenen Text: "Wir wollen gemeinsam die Zusammenarbeit fortsetzen auf der Basis einer Koalition, in der die Grünen einen Minister für Umwelt und Energie stellen und in der SPD und Grüne gleichgewichtig die Gleichstellungsstelle für Frauen wahrnehmen."

Kernenergie bleibt bei Minister Steger

Dem Wunsch der Grünen nach einem "zweiten Ministerium" in Wiesbaden ist also nicht entsprochen worden. Sie erhalten lediglich den Posten einer "Staatssekretärin für Frauenfragen, den sie vermutlich mit ihrer früheren Landtagsabgeordneten Marita Haibach besetzen werden. Als "Bevollmächtigte für Frauenfragen" wird jedoch die Sozialdemokratin Vera Rüdiger, Ministerin für Wissenschaft und Kunst, die Gleichstellungsstelle parlamentarisch vertreten\*. Die kuriose Konstruktion, in der bereits der Keim zu Reibereien liegt, erklärt sich unter anderem aus der Weigerung der SPD-Frauen, das lukrative neue Ressort allein den Grünen zu überlassen.

Ein schwieriger Interessenaus-gleich auf dem Feld der Energiepolitik hat zu einer ebenfalls ungewöhnlichen Konstruktion für das neue Umweltministerium geführt. Ursprüng-lich hatte es geheißen, es werde auch Zuständigkeiten für Atomanlagen umfassen. In der nun vereinbarten Konstruktion verbleibt der gesamte

D. GURATZSCH Wiesbaden Bereich der Kernenergie in der Zuständigkeit des hessischen Wirtschaftsministers Steger. Die übrigen Belange der Energiewirtschaft sind dagegen dem neuen Ressort zugeord-

> Nach Darstellung der Grünen hat-ten ihnen die Sozialdemokraten in den Verhandlungen tatsächlich den Bereich "Genehmigung von Atoman-lagen" angeboten, während sie die Aufsicht über Atomanlagen" in der Verantwortung des Wirtschaftsministers belassen wollten. Die Grünen forderten demgegenüber eine genau umgekehrte Zuordnung der beiden Bereiche, da sie befürchteten, "daran kaputtzugehen\*, ausgerechnet kerntechnische Anlagen genehmigen zu sollen, die sie bisher erbittert bekämpft batten.

> Als "Gegenwert" für den Verzicht auf atompolitische Kompetenzen räumten ihnen schließlich die Sozialdemokraten den Bereich Naturschutz ein, den der hessische Landwirtschaftsminister Willi Görlach bis zuletzt mit Zähnen und Klauen verteidigt hatte. Görlach wurde dafür "Minister für Bundesangelegenheiten in Bonn", obwohl die mit diesem Amt verbundenen Kompetenzen bereits von einer Staatssekretärin, Christa Czempiel, vertreten werden.

> In einem Resumee meinte der grüne Landtagsvizepräsident Bernd Messinger, trotz aller Abstrichen, die seine Partei habe machen müssen, sei ein "hervorragend strukturiertes Umweltministerium" entstanden. Die Landtagsgruppe der Grünen habe drei Jahre verhandelt, jetzt müsse Schluß sein. Sie wolle "alle Schwierigkeiten, allen Ärger, der über uns hereinbrechen wird", auf sich neh-

Damit spielte Messinger auf die bevorstehende Landesmitgliederversammlung der Grünen am 27. Oktober in Neu Isenburg bei Frankfurt an, die die Koalitionsabsprache erst noch absegnen muß. Dabei wird es erneut zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen den koalitionswilligen "Realpolitikern" einerseits sowie "Fundamentalisten" und "Radikal-ökologen" andererseits kommen, die

in der Vergangenheit Koalitionen strikt abgelehnt oder unüberwind-liche Hürden dafür aufgebaut hatten.

Auch die Führungsgrenden der SPD müssen die Koalitionsabsprachen mit den Grünen noch billigen. Die Entscheidung wird hier bereits am kommenden Montag fallen, wenn Landesvorstand und Landtagsfraktion tagen. Außerdem hat Holger Börner die gemeinsame Verabschiedung des Haushalts 1986 noch in diesem Jahr zur Voraussetzung des Zustandekommens der Koalition gemacht. Dazu signalisierte Messinger aller dings bereits: Über diesen Haushalt sei man sich schon "in groben Zügen einig geworden".

Wallmann spricht von weitreichenden Folgen

Von den hessischen Oppositionsparteien wollte sich gestern lediglich die CDU zu den Koalitionsahsprachen äußern. Ihr Landesvorsitzender, der Frankfurter Oberbürgermeister Walter Waltmann, sprach von weitreichenden Folgen", auch für andere Bundesländer. Börner habe alle seine früheren Äußerungen üb die Grünen "auf zynische Weise 18" den Wind geschlagen". Das Verhalten der hessischen SPD müsse auf die Bürger "wie Hohn wirken". Die Arbeitnehmer könnten darin nur eine .Kampfansage an die moderne Industriegesellschaft" sehen.

Dagegen nannte der dem rechten SPD-Flügel angehörende Fraktionsvorsitzende der SPD im hessischen Landtag, Ernst Welteke, die Vereinbarungen mit den Grünen einen "für beide Seiten guten und tragfählgen Kompromiß". Für die Grünen meinte Pressesprecher Georg Dick pach einer Beratung der grünen Landtagsgruppe, es sei eine gute Grundlage geschaffen worden, grüne Politik sichtbar werden zu lassen". Hingegen sprach der "fundamentalistische" grüne Landtagsabgeordnete Jan Kuhnert von einem "Verrat an Basis und Wähler". Kuhnert: "Die Koalition zum Nulltarif wird die Grünen zei

## Verteidiger: Teilerfolg

Ankläger muß im Spendenprozeß Aktenvermerk offenlegen

Sechs Wochen nach Eröffnung des Prozesses um Parteispenden des Flick-Konzerns hat die Verteidigung gestern vor dem Bonner Landgericht von einem Teilerfolg gesprochen. Auf Antrag der Anwälte des früheren Flick-Gesellschafters Eberhard von Brauchitsch sowie der früheren Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff (FDP) und Hans Fride-richs (FDP) entschied die 7. Große Strafkammer, daß die Staatsanwalt-schaft einen bisher unter der Decke gehaltenen Vermerk über eine Diensthesprechung im nordebein Dienstbesprechung im nordrhein-westfälischen Justizministerium dem Gericht vorlegen muß. Dagegen wies die Strafkammer weitergehende An-träge auf Beiziehung aller bei der Kölner Generalstaatsanwaltschaft, der vorgesetzten Behörde der Bonner Ankläger, geführten Akten des Er-mittlungsverfahrens zurück.

Die Aufklärungspflicht des Gerichts gebiete keineswegs eine Beiziehung der Akten in dem beantragten Umfang, erklärte der Vorsitzende Buchholz. Es handele sich nicht um polizeiliche "Spurenakten", sondern um "Berichtsakten", die "ihrem Wesen nach Handakten" seien,

Nach der Rechtsprechung sei die Kinwirkung" des Dienstvorgesetzten etwa durch "Empfehlungen" oder "Weisungen" an ermittelnde Staatsanwälte jedoch keine Prozeßhandlung. Buchholz sprach vielmehr von einer innerdienstlichen Meinungsbildung". Diese finde in den Hauptakten, die das Gericht in Anspruch nehme, deshalb auch keinen Niederschlag. Im übrigen könne es durchaus passieren, daß es zu einer "Kooperation" des Dienstvorgesetzten mit dem Staatsanwalt komme, ohne daß "Schriftstücke" entständen. Buchholz erinnerte an den Vortrag des Sachbearbeiters beim Behörden-

Eine Relevanz für die vom Gericht zu treffenden Entscheidungen ergibt sich jedoch nach der Begründung des Vorsitzenden für den Fall, daß die Akten der Staatsanwaltschaft Vermerke enthalten, die in den eigentlichen Prozeßakten fehlen. Aus dieser Feststellung resultiert die gestrige Entscheidung den Vermerk über ei-ne Dienstbesprechung am 17. Mai 1982 im Düsseldorfer Justizministerium nun in der Hauptverhandlung zu

Damit sollen mögliche Wider-

sprüche über den Inhalt des Aktenvermerkes vom 21. Mai 1982 und der Niederschrift über eine Vernehmung des früheren Chefbuchhalters in der Flick-Zentrale, Diehl, vom 24. März 1982 geklärt werden. Der Vermerk soll Angaben Diehls enthalten, die sich nicht aus dem Vernehmungsprotokoll ergeben. Dahei handele es sich um die Wiedergabe von Außerungen des Bonner Oberstaatsanwaltes Irs-feld, will die Verteidigung wissen. Der Anwalt Otto Graf Lambsdorffs, Egon Müller, appellierte an die Staatsanwälte, ihre eigenen Akten zu überprüfen

Das Gericht lehnte es dagegen ab, für beantragte weitere Ermittlungen bezüglich eines von Frau Matthöfer auf dem Ball des Sports gewonnenen Brillantring (Buchholz) Akten her-beizuziehen. Es gebe keine An-haltspunkte dafür, daß Handakten zusätzliche Erkenntnisse enthielten, warum diese Ermittlungen nicht weiter geführt wurden.

## Kritik an Bonner Sanierungskurs

Der Reichsbund, der VdK, die Arbeiterwohlfahrt und der Bund der Kriegsblinden haben auf ihrer ersten emeinsamen Veranstaltung seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland in Neumünster ihren Willen bekundet, geschlossen gegen die Politik der Bundesregierung Front zu machen. Vor rund 5000 Mit-glieder der Sozialverbände, die rund drei Millionen Menschen in der Bun-desrepublik repräsentieren, verurteilte der Bundesvorsitzende des Reichs-bundes, Hermann Meyer, den Sanie-rungskurs der Bundesregierung, der ausschließlich zu Lasten der sozial Schwächeren gehe. Natürlich be-grüßte der Reichsbund die höhere Preisstabilität, doch habe sich durch die Maßnahmen Bonns die Kaufkraft der Rentner, Kriegerwitwen und Kriegsbeschädigten nicht erhöht. Im Gegenteil: Seit 1980 sei die Kaufkraft der Renten gesunken.

Ausdrücklich wandte er sich gegen die vom FDP-Bundesvorssitzenden Bangemann propagierte Grundrente, die darauf ausgerichtet sei, die soziale Alterversicherung so zu reduzieren, daß "sie wenig mehr als Sozialhilfeniveau garantiert". In diesem Zusammehang begrüßte er die Haltung der CDA, die sich auf ihrem jüngsten Kongreß in Saarbrücken gegen die Grundrente ausgesprochen batte.

Der VdK-Vorsitzende Karl Weishäupl meinte, im vergangenen Jahr seien von sechs eingesparten Milliar-den allein 4,5 Milliarden vorwiegend den "kleinen Leuten aus der Tasche" gezogen worden. Auch er verwährte: sich gegen den Vorwurf, die paricipo-litische Neutralität aufgegeben zu haben. Auch die sozialliberale Koalition habe man schärfstens kritisiert



Mit dem europäischen Technologie-Projekt versucht der Außenminister seine Politik durch-

# Genschers Kampf

zusetzen. Auch gegen den Koalitionspartner. Ein Exklusiv-Interview sagt warum. Die 'Wirtschafts-

woche' informiert umfassend über alles, was in der Wirtschaft wichtig ist. Jeden Freitag neu.



MIT VORSPRUNG IN DIE NÄCHSTE WOCHE.

lektrische u Misterne und Automati

Milorschen. deisten H

## a Überzeugend wehrte Le Pen die Angriffe ab

A. GRAF KAGENECK, Paris Wenn das politisch journalistische Pariser Establishment geglaubt hatte, den "Rechtsextremisten" Jean-Marie Le Pen in einem Moment der Schwache suffs Kreuz legen zu können, so sahres sich getäuscht. Der Vorsitzende der "Nationalen Front", neuerdings des Mordes an einem Millionar. auf langerem schon der Folterungen in Algerien, des Rassismus und Antisemitismus bezichtigt, lieferte in der Reinsehsendung "Stunde der Wahr-heit" eine weithin überzeugende Vor-

In bester Form ließ er alle gegen ihn erhobenen Anschuldigungen, insbesondere die des Mordes, als diffamierend zurück, kündigte Beleidi-gungsklagen gegen den Urheber des Mordgerüchtes, seinen ehemaligen Freund Demarquet, sowie "seine Helfershelfer in den Medien" an. Dann ließ er sich eine Stunde lang über sein micht unattraktives Wirtschaftsprogramm aus, mit dem er in den Wahlkampf ziehen will. Die Sendung endete eindeutig mit einem Erfolg für

Aus Protest gegen Le Pen und seine Partei verübte die linksextreme Terror-Organisation "Action Directe" drei Bombenattentate, die innerhalb von 48 Stunden schwere Schäden an Anlagen des staatlichen französischen Rundfunks anrichteten. Die letzte Bombe explodierte in der Nacht zum Donnerstag vor dem Gebäude der "hohen Behörde" für die Unparteilichkeit der Sendungen im Pariser Westen. Deren Nachtwächter entkam dem Attentat nur, weil er kurz vor der Explosion zu einem Telefonantuf ins Innere des Gebäudes gerufen wurde

η

18

THE STATE OF THE S

- التاريخ

.. 2.

.....

- E - C

보호 (교)

71. ta (1

:: -<del>::: 1</del>

200 E.H

1 - 1 1/21

40.5

نت نه

مانت بهایگر شدادارس

100 mg 10

1 (2 Table )

Innenminister Joxe und die Vorsitzende der Behörde, Michele Cotta, verurteilten die Attentate als "verbrecherisch". Joxe kündigte eine "unbarmherzige Verfolgung der Täter an. "Action Directe" hat seit 1979 40 Bombenattentate im Raum Paris ver-

Le Pen ist seit seiner Rückkehr in die aktive Politik, vor allem seit dem jüngsten Wahlerfolg seiner Partei immer mehr in den Mittelpunkt der Anfeindungen von rechts und links gerückt. Alle übrigen Politiker bekämpfen ihn, die klassischen Rechtsparteien, vor allem Chiracs RPR, meiden ihn, um nicht in den Ruch des Rechtsextremismus zu geraten.

Die Öffentlichkeit dagegen scheint sich von den in der Presse immer wieder erhobenen Anschuldigungen. der ehemalige Fallschirmjägerleut nant in Algerien sei ein fanatischer Rassist, nicht beeindrucken zu lassen. Le Pens Meinungsbild in den Umfragen ist nicht ungunstig. Nur 50 gegen 34 Franzosen halten seine Partei für eine "Gefahr für die Demokratie", 31 Prozent erklären sich für Le Pens Anti-Emigrationspolitik, und etwa 17 Prozent äußern die Absicht, bei den Parlamentswahlen kommenden März für die Kandidaten der "Nationalen Front" stimmen zu wollen.

DIE WELT (USPS 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dolker \$45,00 per annum. Distributed by German Language Publications, Inc., \$60 Sylvan Avenue, Englewood Citifs, NJ 07632. Second class postage is paid at Englewood, NJ 07631 and at additional realing offices. Postmasteir, send address changes to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLICATIONS, INC., \$60 Sylvan Avenue, Englewood Citifs, NJ 07632. wood Cliffs, NJ 07632.

## WELT-Gespräch mit Pakistans Präsident Mohammad Ziaul Haq über sein Land und die Region

# "Moskau kann sich Angriff auf uns nicht leisten"

Pakistan, im Westen von den Sowjets in Afghanistan immer stärker bedrängt, im Osten von Indien wegen seiner Nuklear- und Rüstungspolitik heftig kritisiert, fühlt sich ou-Benpolitisch "eingekreist". Innenpolitisch wagt es nach acht Jahren Militärherrschaft die Rückkehr zur Demokratie. Präsident Ziaul Hag nahm in einem WELT-interview Stellung zu diesen Themen. Das Gespräch in islamabad führte Marta Weidenhiller.

WELT: Seit fast sechs Jahren hält die Sowjetunion Afghanistan besetzt. Der Druck auf Pakistan nimmt zu. Könnte es zu einem direkten sowjetischen Eingreifen in Pakistan kommen?

Zia: Nicht zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Die Sowjetunion hat sich von der freien Welt genügend Unwillen und Vorwürfe eingehandelt. Ich glaube nicht, daß sie es sich leisten kann - politisch wie militärisch -, einen Angriff über die pakistanische Grenze hinweg zu riskieren.

WELT: Aber Grenzzwischenfälle und Luftraumverletzungen nehmen 211.

Zia: Zweifelsohne. Die Sowjetunion und Afghanistan sehen in Pakistan den Schuldigen der Vorgänge in Afghanistan. Aber es sind die Afghanen selbst, die sich gegen die Sowjets erheben. Die Sowjets behaupten au-Berdem, daß Übergriffe von Pakistan ausgehen. Deshalb greifen sie aus Vergeltung Grenzgebiete an, die sie für Schlupflöcher von Insurgenten halten. Auch Flüchtlingslager können, als Folge davon, betroffen sein.

WELT: Sie drohten Konsequenzen an – auch militärischer Art? Zia: Pakistan kann vergelten, in der Luft, zu Lande oder mit Waffen, die nach Afghanistan hineinreichen. Wir haben dies bisher nicht getan, weil wir nicht eskalieren wollen. Und Vergeltung innerhalb Afghanistans hie-Be, daß Afghanen die Opfer sind.

WELT: In Genf fanden bisher fünf Gespräche zwischen Pakistan und Afghanistan mit der UNO als Vermittler statt. Diego Cordovez sprach von Fortschritt und zeigte sich sehr optimistisch. Sie auch? Zia: Genf 6, das in Kurze stattfindet.

und vielleicht Genf 7 sind möglicherweise der einzige Weg, eine politische Lösung zu finden. Eine militärische gibt es nicht. WELT: Angeblich gibt es schon ei-

ne Übereinkunft. Zia: Noch nicht.

WELT: Wurde nicht schon über internationale Sicherheitsgarantien gesprochen?

Zia: Bei den indirekten Gesprächen gibt es in einigen Bereichen Übereinstimmung, und hier muß eine Lösung efunden werden: Rückzug der sowjetischen Truppen, keine ausländische Einmischung, Sicherheitsgarantien, Rückkehr der Flüchtlinge. Die Sowjetunion mag ein ihr freundliches Regime in Kabul wünschen. Aber über seine Zukunft soll das afghanische Volk selbst entscheiden. WELT: Kabul fordert direkte Ge-

spräche, Islamabad anerkennt Kabul nicht. Dennoch Fortschritte? Zia: Wir können das gegenwärtige Regime in Kabul nicht anerkennen. Es ist illegitim, trotz sowjetischer Un-terstützung. Die gesamte moslemische Welt unterstützt Pakistan in dieser Haltung. Auch ist es durch eine

Resolution der Islamischen Konferenz gebunden, keine direkten Gespräche mit Kabul zu führen.

WELT: Wie aber wollen Sie aus der Sackgasse herauskommen? Zia: Der Schlüssel liegt nicht in Ka-

bul, sondern in Moskau. Moskau muß zustimmen, was immer vereinbart wird. Unterzeichnet werden könnte eine Übereinkunft aber dennoch zwischen Afghanistan und Pakistan. WELT: Der Flüchtlingsstrom reißt

Hilfe einzuschränken. Wie wird Pakistan mit den wirtschaftlichen und sozialen Problemen fertig? Zia: Wir hoffen, daß die Hilfe nicht reduziert wird, und werden weiter an das Gewissen der reichen Nationen appellieren. Pakistan allein kann die Bürde nicht tragen.

nicht ab. Die UNO kündigte an, die

men Pakistanis mittlerweile Arbeitsplätze weg, und manchem Pakistani gehe es schlechter als Flüchtlingen. Führt dies nicht zwangsläufig zu Konflikten?

WELT: Es heißt. Flüchtlinge neh-

Zia: Noch nicht Pakistan hat die Flüchtlinge ja aufgenommen, und un-

denstellend und freundschaftlich. Die USA haben unsere Wünsche erfüllt. Es gab zwar einige Hochs und Tiefs, dennoch bewähren sich die Beziehungen seit 30 Jahren. Die Reagan-Administration hat mehr getan als jede andere Regierung vor ihr.

WELT: Werden die USA im Falle einer Krise helfen oder wie 1965 und 1971 im Stich lassen? Zia: Ich glaube, daß sie uns diesmal helfen würden. Es hängt aber auch von der Art der Unterstützung ab, die

wir erbitten. 1965, im Krieg mit Indien, ging Pakistan davon aus, daß die USA mit ihm gegen Indien kämpfen würden. Das war falsch. Ähnlich war es 1971. Die USA stellten damals alle Lieferungen ein. Ich erwarte nicht, daß US-Marines an unserer Seite kämpfen, sollten uns die Sowjets angreifen. Aber ich erwarte, daß sie uns moralisch unterstützen, uns F-16, Ersatzteile und Gewehre liefern, um militärisch stark zu sein.

WELT: Nimmt nicht doch Indien in der strategischen Planung der USA eine Vorrangstellung ein. Zia: Ich glaube nicht. Ich habe darZwecken. Indien verfügt über, wenn es nicht schon ein Programm für ein nukleares Waffensystem hat, zumindest die technische Fähigkeit für nukleare Vorrichtungen, die nicht-friedlichen Zwecken dienen. Um sein eigenes Vorgehen zu rechtfertigen, sucht Indien in uns die Schuldigen.

WELT: Pakistan hat den Atomsperrvertrag nicht unterzeichnet. Zia: Indien auch nicht

WELT: Pakistan hat, wie Sie selbst bekanntgaben, die technische Fahigkeit der Urananreicherung erworben, eine der Voraussetzungen zur Herstellung der Atombombe.

Zia: Nicht unbedingt. WELT: Das hängt vom Grad der

Anreicherung ab. Zia: Wir haben nur einen niedrigeren Grad erreicht. Dies ist nötig für friedliche Zwecke...Sollten sich die Deutschen eines Tages entscheiden, uns einen Reaktor zu liefern, könnten wir uns ausreichend mit angereichertem Uran versorgen, um einen Reaktor zu betreiben.

WELT: Pakistan verband mit dem neuen indischen Premier Rajiv



auf eine bessere Gesellschaft hin, und das heißt, daß wir die islamischen Prinzipien so gut wie nur irgend möglich durchsetzen müssen. WELT: War Iran für die Islamisierung in Pakistan ein Vorbild?

Zia: Nein. Dort gab es eine Revolution, und aus ihr heraus entstand die Islamisierung. In Pakistan geschieht dies durch Evolution.

WELT: Islamisierung wird in Pakistan als Fortschritt betrachtet, im Westen eher als das Gegenteil. Wie lassen sich Islamisierung und Modernisierung, an der Pakistan ja interessiert ist, vereinbaren?

Zia: Religion und Modernisierung schließen einander nicht aus. Nehmen Sie Präsident Reagan. Er sagte laßt uns am Sonntag in die Kirche gehen, oder Marschall Montgomery, der sagte, motiviert die Soldaten zur Religion. Oder den deutschen General Rommel, der soldatische Moral und Religion eng miteinander verband. Religion, Islam in diesem Fall, muß flexibel und anpassungsfähig sein, wenn sie mit der modernen Welt in Einklang sein will.

WELT: Kritiker werfen Ihnen vor. den Islam als Instrument zur Machterhaltung benutzt zu haben. Zia: Wenn ich das ohne Furcht und Zwang getan habe und diese Kritik zuträfe, sollte man mir hoch anrechnen, daß ich 85 Millionen Menschen nicht nur einen Tag, sondern acht Jahre lang zum Narren gehalten habe.

WELT: Sie haben überraschend darauf verzichtet, einen Nationalen Sicherheitsrat zu bilden, wie ihn die Verfassungsänderung vorsah. Er hätte den Militärs ein Mitspracherecht garantiert, Warum? Zia: Ich habe mich der Mehrheit des Parlaments gebeugt.

WELT: Wird das Kriegsrecht Anfang 1986 aufgehoben? Zia: Der Premier hat dies angekündigt. Ich teile seine Ansicht.

WELT: Ist nicht zu befürchten, daß es emeut zu Unruhen kommt? Zia: Ein gewähltes Parlament sollte solchen Schwierigkeiten, wenn es sie überhaupt gibt, ins Auge sehen. WELT: Bei den Wahlen waren Par-

teien nicht zugelassen. Wird dies nach der Aufhebung des Kriegsrechts der Fall sein? Zia: Sobald die Gesetzesvorlage über

die Verfassungsänderung verabschiedet ist, wird sich das Parlament damit schaft mit einem Kasten-System, das auseinandersetzen. WELT: Aber für Sie sind Parteien unislamisch ...

Zia: Das ist meine personliche Ansicht. Meiner Ansicht nach gibt es keinen größeren Fluch als Parteien. Sie sind engstirnig und egoistisch.

mal zur Demokratie. sem Experiment. Entscheidet sich das Parlament für Parteien, füge ich mich. Pakistan steckt in einem demokratischen Prozeß, und ich werde .Hier ist etwas falsch in unserer Wertordnung"

Der Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Jugend, Familie und Gesundheit, Paul Hoffacker, hat bei einer Buchvorstellung gestern in Bonn aufgrund der neuesten medizinischen und naturwissenschaftlichen Erkenntnisse die "dringende Notwendigkeit" betont, die Diskussion um die Abtreibung auf eine "sachliche und konsensfähige Basis" zu stellen. Diesem Ziel diene das von ihm und einem Juristen sowie einem Journalisten herausgegebene Buch Auf Leben und Tod - Abtreibung in der Diskussion" (Lübbe-Verlag). Hoffacker: "Wir suchen Verbündete in Politik und Gesellschaft, nicht um einen neuen Gesetzentwurf vorzulegen, der ja auch wieder scheitern würde, sondern um konkret den Versuch zu unternehmen, den in dieser Frage dringend erforderlichen Werte- und Bewußtseinswandel einzuleiten. Es gehe \_nicht um eine Änderung des 218". Aber es gehe auch nicht an, daß dem Tier- oder Umweltschutz mehr Bedeutung beigemessen werde als



Das Rentenloch

Die Altersversorgung der Deutschen ist pleite. Es gibt zuwenig Beitragszahler und keine Reserven mehr. QUICK sagt, mit welchen Folgen wir alle rechnen müssen!

Rüstungsgeschäft mit den Saudis: Das Milliardending Bundesdeutsche Firmen stehen vor

dem Abschluß des größten Rüstungsgeschäftes in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Lesen Sie in QUICK, was das für uns bedeutet!



dem Schutz des ungeborenen menschlichen Lebens. Hier ist etwas falsch in unserer Wertordnung."

Anliegen des Buches, in dem namhafte Juristen, Philosophen, Biologen und Mediziner zu Wort kommen -"Theologen haben wir bewußt ausgespart" -, ist es nach Worten der Herausgeber, auch im außerparlamentarischen Raum Bewegung in die weitgehend tabuisierte Diskussion zu bringen. Ein Mitherausgeber, Benedikt Steinschulte, warf den christlich-demokratischen Parteien vor, sie zögen sich allzu schnell und bereitwillig auf parlamentarisch-rechnerische Positionen zurück, die "jedoch im eigentlichen Stammwählerbereich zu massiven und 1987 entscheidenden Wahlenthaltungen" führen könnten. Eine Autorin meinte, Erklärungen der Familienministerin Süss muth wie "Sunone de Beauvoir ist ein großes Vorbild" veranlaßten zu gro-Ber Skepsis, was die Zukunft der Gesellschafts- und Familienpolitik in der Bundesrepublik betreffe.



Präsident Mohammad Ziaul Haq im Gespräch mit WELT-Redakteurin Marta Weidenhiller

sere Gäste sollen es besser haben als wir. Aber Pakistan kann ihnen nicht ausreichend zum Leben geben, 50 Rupien und etwas Mehl reichen nicht aus. Die Afghanen müssen also die Chance haben, etwas hinzuzuverdienen, im Transportgeschäft etwa. durch den Verkauf von Teppichen... bisher gab es keine sozialen Probleme, aber das kann sich ändern.

Vielleicht nach weiteren fünf Jahren. WELT: Entsteht ein zweites Palastinenser-Problem, Flüchtlinge als

Dauereinrichtung? Zia: Afghanen sind keine Palästinenser. Aber die Zeit ist auf der Seite der Sowjets und des Kabul-Regimes. Je mehr verstreicht, um so geringer die Chance, daß die Flüchtlinge zurückkehren. Wir müssen uns dann überlegen, wie wir die Afghanen in Pakistan eingliedern können.

WELT: Seit der sowjetischen Invasion hat sich die geopolitische Lage in der Region verändert. Die USA haben sich wieder Pakistan zugewandt, geben ihm Wirtschafts- und Militärhilfe. Hat Pakistan trotz negativer Erfahrung mit den Amerikanern Vertrauen zu ihnen?

über mit vielen Politikern gesprochen. Indien ist wichtig, was aber Pakistans Bedeutung nicht schmälert. Es ist Südwestasien zugeordnet, es ist ein islamisches Land mit engen Beziehungen zu China, und es hat seine eigene Bedeutung. WELT: Pakistan hat Indien einen

Nichtangriffspakt vorgeschlagen, Indien wünscht einen Freundschaftsvertrag. Reicht der Simla-Vertrag nicht aus?

Zia: In gewisser Hinsicht schon. Indira Gandhi vertrat diese Ansicht. Aber 40 F-16 (die Pakistan von den USA erhält. d. Red.) nähren die Angst der Inder, Pakistan könnte sie angreifen trotz Simla. Deshalb habe ich den Pakt angeboten. Indien spricht von einem Rüstungswettlauf und löst unnötige Angst aus. Wie kann das kleine Pakistan mit einem so großen Land wie Indien überhaupt einen Rüstungswettlauf beginnen? Wir haben gegen Indiens Milliarden-Waffenge-

schäft auch nicht protestiert. WELT: Pakistan wird vorgeworfen, an der Herstellung der Atombombe

zn arbeiten ... Zia: Pakistans Nuklearprogramm

Gandhi die Hoffnung auf bessere bilaterale Beziehungen. Bisher sieht es nicht so aus. Zia: Die Welt lebt von Hoffnungen,

und wir geben nicht auf. WELT: Warum dieses Mißtrauen, dieser Haß zwischen den Nach-

barn? Ist es noch immer die Rückschau auf 1947, sind es eher psychologische Gründe? Zia: Beides...Ich kritisiere nie. Aber hier muß ich es tun. Es steckt im Blut der Hindus, jeden, außer sich selbst, zu verachten. Eine Gesell-

die Menschen in Überlegene und Un-terlegene einteilt. Die Gedankenwelt eines Hindu ist vergiftet. Es tut mir leid, daß ich das sagen muß. Und das ist nur ein Aspekt des Problems. WELT: Können Sie sich eine Aussöhnung zwischen Indien und Pakistan wie zwischen Deutschen

und Franzosen vorstellen? Zia: Ich selbst habe dieses Beispiel Rajiv Gandhi gegenüber erwähnt. Wenn Frankreich und Deutschland, die sich über Jahrhunderte und in zwei Weltkriegen bekämpften - wir

hatten nur drei lokale Kriege -, sich

WELT: Aber Parteien gehören nun Zia: Deshalb unterziehen wir uns dienicht länger Oberster Kriegsrechtsverwalter sein, sondern Präsident.

KLÖCKNER-MOELLER



# Verteilen, schalten, steuern und automatisieren.

Elektrische und elektronische Anlagen, Systeme und Geräte zur Automatisierung und Energieverteilung. Wir forschen, planen, bauen und leisten Kundendienst in aller Welt.

Da haben Sie, in einem Satz, unsere komplette Lelstungs-Palette. Eine Palette, auf die wir in den vergangenen mehr als 85 Jahren immer wieder neue Farbtupfer gesetzt haben. Denn genausolange beschäftigen wir uns damit, Strom sicher zu beherrschen, zu schalten und zu

Von der speicherprogrammierbaren Steuerung bis zur Energieverteilungsanlage. Alle Systeme mit "eingebauter" Zukunftssicherheit, denn längst haben wir bewährte Elektromechanlk mit fortschrittlicher Elektronik ergänzt. Und in unseren Labors wird ständig an neuen Entwicklungen, an noch besseren Fertigungs- und Prüfmethoden gearbeitet. Das Ergebnis sind Produkte, die mehr leisten, einfacher zu handhaben und trotzdem preisgünstig sind.

Ingenieure und Techniker in über 300 Technischen Außenbüros im Inund Ausland und 6.000 Mitarbeiter in 23 Werken bleten Ihnen ein komplettes Programm moderner Problemlösungen für Automatisierung und Energieverteilung.

Sprechen Sie mit uns. Wir haben das Know-how für Qualität.

Klöckner-Moeller, Postfach 1880, D-5300 Bonn 1, Tel. 0228/602-0.

#### "Solidarität" erinnert an Popieluszkos Tod

Ein Jahr nach der Ermordung des polnischen Priesters Jerzy Popieluszko im Oktober 1984 gedenken seiner Tausende von Polen. Popieluszko war mit seinen "Messen für das Vaterland" Symbol für den Kampf für bürgerliche Rechte und Freiheit und

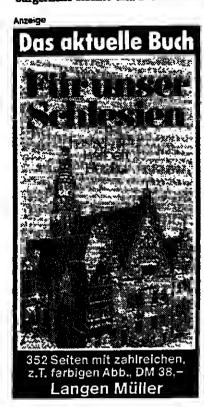

damit geistiger Fürsprecher der verbotenen Gewerkschaft "Solidarität" geworden. An seiner Beerdigung hatten mehr als eine halbe Million Polen, unter ihnen auch Arbeiterführer Lech Walesa, teilgenommen. Der Regierung zum Trotz, die unermüdlich gegen "extremistische Priester" wie Popieluszko wettert, ist das Grab des Paters zur Wahlfahrtsstätte geworden, an die jeden Monat 250 000 Gläubige, Polen wie Ausländer, pilgern. Die Stanislaw-Kostka-Gemeinde in Warschau, wo Popieluszko seine Messen gehalten hatte, organisiert zu sei-

## Wir lachen nicht, wenn der Beamte unser Manuskript beschlagnahmt

C. GUSTAF STRÖHM, Budapest

Auf dem KSZE-Kulturforum in Budapest haben nach den USA nun auch sämtliche Mitgliedsstaaten der EG bei der ungarischen Regierung gegen das Verbot eines "Parallelsymposions" protestiert, das von der Internationalen Helsinki-Föderation der Menschenrechte im öffentlichen Rahmen abgehalten werden sollte.

Die EG-Staaten schlossen sich voll dem Appell des Delegationschefs der Bundesrepublik, Karl Günther von Hase, an, der die ungarische Regierung aufgefordert hatte, die Abhaltung der verbotenen Veranstaltung dennoch zu ermöglichen.

Dissidenten trafen sich in Privatwohnungen

Die ungarischen Behörden habenwas für ein Land des Warschauer Pakts ein Novum darstellt - den Teilnehmern der inoffiziellen, amtlich nicht genehmigten Menschenrechtsveranstaltung keine Schwierigkeiten in den Weg gelegt, als diese sich in zwei Budapester Privatwohnungen zu ihrer Konferenz zum Thema "Die Integrität des Schriftstellers" versam-

Dicht gedrängt und in einer Atmosphäre, die sich durch Improvisation und Intensität bemerkenswert von der diplomatischen Routine der offiziellen Veranstaltung unterschied, hörten hier die Teilnehmer unter anderem einen Vortrag des regimekritischen ungarischen Autors György Konrad und des von der Tschechoslowakei ausgebürgerten, nun in Bonn lebenden Regisseurs und Theaterfachmanns Jiri Grusa.

Grusa kritisierte die Haltung vieler Intellektueller des Westens mit den Worten: "Wenn wir bei dem Recht der Minderheit verweilen, gedenken wir kurz unserer unendlichen Verachtung aller Majoritäten, gedenken wir unserer Publikumsbeschimpfungen, unserer Theorien, nach denen zu entscheiden ist, ob eine Mehrheit nur als nem Todestag eine Gedenkwoche. eine numerische oder als wirkliche

"enttäuschte Propheten" gebe, seien im Westen "die Worteverkäufer" am Werk. Den westlichen Intellektuellen hielt Grusa vor, sie kritisierten die Verderbtheit des Westens gerade dort, wo sie am wenigsten zu suchen

Der Budapester Schriftsteller György Konrad sagte vor dem Hel-sinki-Forum, ein Schriftsteller könne seinem Staat gegenüber nur "bedingt loyal" sein. Ein Schriftsteller könne auch keinen Vorgesetzten akzeptieren. Dann befaßte sich der ungarische Autor mit der Zensur. "In dieser Stadt Budapest hat es im Laufe der Jahrhunderte viele Arten der Zensur gegeben - im Namen Gottes, des Königs, der Nation und des Sozialis-

In westlichen liberalen Demokratien gebe es zwar mehrere verschiedene Zensoren der Literatur - aber in den Einparteien-Staaten gebe es nur einen einzigen Zensor, der alles kontrolliert. "Wir lachen nicht, wenn unser Zollbeamter an der Grenze unser Manuskript beschlagnahmt - denn er glaubt, damit dem Sozialismus zu dienen." Im Osten müsse der Bürger "Väterchen Staat" um Erlaubnis fragen, wenn er nach Paris reisen wolleund der Staat könne die Genehmigung erteilen oder verweigern.

Internationale Solidarität der Schriftsteller gefordert

Im Osten gelte der Schriftsteller als gefährliche Person – aber im Westen komme niemand auf die Idee, daß er. Konrad, gefährlich sein könne. Konrad forderte eine internationale Solidarität der Schriftsteller gegen die

Auf dem offiziellen KSZE-Forum im Budapester Kongreßzentrum lieferte der sowjetische Delegationschef, Kulturminister Pjotr Demitschew, den Kontrapunkt zu Konrads Appell gegen die Zensur. Der sowietische Delegierte sprach sich faktisch für eine gewisse Zensur aus. Wenn

gilt." Während es im Osten nur noch auf dem Forum viel von Freiheit gesprochen werde, so müsse er im Namen der Sowjetunion sagen: Wir sind für reale Freiheit, die durch Rechtsnormen abgesichert ist." Falsche ideen könnten dazu führen, daß in der Kultur Neofaschismus, Pornographie und Schund um sich griffen. Die "geistige Gesundheit" des Menschen müsse den Kulturschaffenden am Herzen liegen.

POLITIK

In einer offenkundig auf Amerika und Westeuropa gemünzten Anspielung sprach er von der in manchen Staaten immer mehr um sich greifenden Arbeitslosigkeit, die dazu führe, daß immer weniger Geld für kulturelle Belange ausgegeben werden kön-

Uneinigkeit über die "sozialistische Kultur"

Dem Delegationschef Großbritanniens, der davon gesprochen habe, daß es keine "sozialistische Kultur" gebe, müsse er, Demitschew, entgegenhalten, daß gerade in der Sowjet-union schon seit 68 Jahren eine solche sozialistische Kultur existiere.

Der sowjetische Kulturminister rechnete dann den Konferenzteilnehmern vor, in seinem Land seien von 1979 bis 1984 9000 Buchtitel von Autoren der KSZE-Mitgliedsstaaten übersetzt und in 800 Millionen Exemplaren gedruckt worden. Westliche Konferenzteilnehmer wiesen allerdings darauf hin, daß diese auf den ersten Blick imposante Zahl lediglich bedeutet, daß pro Kopf der erwachsenen Sowjet-Bevölkerung weniger als ein übersetztes Buch pro Jahr

Bei den Reden der Delegierten des Ostblocks zeigten sich bemerkenswerte Nuancen. So bedienten sich die Sprecher Ungarns, Polens und Rumäniens des Französischen als Konferenzsprache. Der "DDR"-Sprecher, Kulturminister Hoffmann, hielt seine Rede auf deutsch. Nur die Bulgaren und die Tschechen bedienten sich des Russischen.

# Mubarak gerät in Bedrängnis

Entscheidungsschwäche und Wirtschaftsnot / In Militärkreisen wächst die Opposition

PETER M. RANKE, Kairo Immer stärker nutzt der ägyptische Präsident Mubarak die Krise mit den USA nach der amerikanischen Abfang-Operation gegen die ägyptische Sondermaschine mit vier Terroristen an Bord zur persönlichen Sympathiewerbung aus. Zu seinen Gunsten mobilisiert er die antiamerikanische Grundstimmung in der Bevölkerung, wenn er vor TV-Kameras als der zornige und zutiefst verletzte Staatsmann auftritt, der von Präsident Reagan eine formelle Entschuldigung gegenüber allen Ägyptern verlangt.

Die den Ägyptern bewußte wirtschaftliche Abhängigkeit von der US-Hilfe und die Ressentiments gegen Israel besonders nach dem Bom-benangriff auf das PLO-Hauptquartier in Tunis sind von Presse und Fernsehen schon seit Wochen zu einer kritischen, ja verletzenden anti-amerikanischen Kampagne aufgebauscht worden. "Die Beziehungen haben einen unaufhaltsamen Niedergang erreicht", schrieb "Al Akhbar". Und bei Demonstrationen riefen Studenten: "Lieber Hunger als Demüti-

Während die Mörder des israelischen Diplomaten Albert Atrakchi, der am 20. August in Kairo erschossen wurde, noch nicht gefaßt sind, und während auch kein ägyptischer Untersuchungsbericht über den Mord an sieben israelischen Touristen im Sinai vorliegt, konzentriert sich die öffentliche Meinungsmache des Informationsministers Safwat el Scherif auf die ägyptischen Verdienste im Fall der "Achille Lauro" und das so negativ beurteilte amerikanische Eingreifen. Über den ermordeten Passagier Leon Klinghoffer wird weiterhin kaum ein Wort gesagt.

Mubarak hatte Verteidigungsminister Marschall Abdel Halim Abu el Ghazala mit der "Erledigung" der Schiffsentführung und des Terroristen-Abtransports nach Tunis beauftragt, griff dann aber selbst ein und fällte selbst die Entscheidung, die vier Terroristen der PLO zu übergeben und nicht in Kairo aburteilen zu lassen. Den Krisenstab der Militärs zog Mubarak nicht zu Rate.

Hohen Militärs gefällt die Art Mubaraks, selbstherrlich Entscheidungen plötzlich und emotionsgeladen za fällen, wenn überhaupt, seit langem nicht. Anfang September jagte Muba-rak das Kabinett von Kamal Hassan Ali, einem ehemaligen Militär, über Nacht aus dem Amt, ohne Rücksprache mit anderen verantwortlichen Politikern. Auch der Schuldendienst der Militärs für Waffen-Einkäufe liegt nicht mehr beim Verteidigungsminister Abu Ghazala, der auch die militärische Industrie befehligt, sondern bei zivilen Ministerien. Angeblich mußte Mubarak selbst in Madrid und Paris für eine teilweise Abzahlung der drei Milliarden-Dollar-Schuld der Militärs sorgen.

Aus Wirtschaftskreisen verlautet, daß eine Umschuldung für Agypten



Stimmung gegen Amerika: Präsident Mubarak

dringend notwendig sei, doch sträubt sich Mubarak gegen Auflagen des Währungsfonds, etwa den Abbau der Staats-Subventionen und der hoffnungslos verbüroktatisierten Staatswirtschaft. Die Militärs besitzen dagegen einen gut funktionierenden eigenen Staat im Staate, von Produktionsbetrieben bis zu Krankenhäusern, die Abu Ghazala mit Händen und Zähnen verteidigt. Entgegen den Erwartungen wurde er von Mubarak wieder nicht zum Vizepräsidenten er-

Dafür werfen hohe Offiziere dem Präsidenten immer offener vor, nicht zu regieren, keine Akten zu lesen,

sondern lieber Straßentumels oder Fabriken einzuweiben, weil das sein Image pflege. Er verstehe nichts. kümmere sich aber um alles, hört man in Offizierskreisen über Mubarak reden. Er habe keine wirklichen Freunde, und die verbringen die Abende bei Squash und Video-Filmen. Er hat in letzter Zeit merklich zugenommen.

Während westliche Diplomaten hetonen. Mubarak bleibe der sicherste Gerant dafür, daß der Friedensvertrag mit Israel wenigstens formal eingehalten wird, weisen Wirtschaftskreise auf die immer schnellere Talfahrt der ägyptischen Wirtschaft hin.

Auch deutsche Unternehmen haben hunderttausende von Mark für Pläne und Entwürfe in den Sand gesetzt, weil die Bürokratie Entscheidungen ausweicht und Mubarak keine trifft. So etwa Daimler-Benz mit dem über vier Jahre alten Plan zur Herstellung von Bussen und Lkw in Ägypten. Auch die Chancen für ein deutsches Atomkraftwerk verringem sich fast täglich, weil die Devisen nicht vorhanden sind und Kairo jetzt lieber Öl und Kohle aus dem Sinai

Die Abhängigkeit von billigen oder ; geschenkten Nahrungsmittellieferungen aus Amerika und der EG ist stetig gewachsen. Washington zahlt in diesem Jahr allein 2,3 Milliarden Dollar für Ägypten. Eine Besserung ist nicht in Sicht, der Schuldendienst ist überstrapaziert.

Die vier wichtigen Einnahme-Quellen für Devisen schrumpfen: Überweisungen der Gastarbeiter. Tourismus, Suez-Kanal und Erdől. Ägypter im Ausland, die früher am Nil investiert hatten, halten ihre Überweisungen (zwei bis drei Milliarden Dollar jährlich) jetzt sicherheitshalber im Ausland zurück.

Über diese Lage soll nun die anti-amerikanische Haltung hinwegtäuschen. Ob sich Kairo das leisten kann, zumal aus der arabischen Welt keine Hilfe in Sicht ist, muß Präsident Mubarak wissen und entscheiden. Aber gerade die im Hintergrund noch immer wichtigen Militärs glauben nicht mehr, daß er noch die richtigen Ent-

#### Uganda: Noch ist eine Lösung nicht in Sicht Rebellenführer Museveni gewinnt landesweiten Einfluß

DORIS GRAY, Nairebi Solange noch Verhandlungen geführt werden, gibt es Hoffnung auf eine friedliche Lösung", meint ein

deutscher Ingenieur, der seit mehr als zehn Jahren in Uganda lebt. Andere Beobachter der Situation in Uganda nach dem Sturz von Präsident Milton Obote Ende Juli sind weniger optimistisch. Sie glauben, daß der Kampf um die Macht in Kampala schließlich doch nur mit Waffengewalt entschieden werden kann.

Seit dem Coup am 27. Juli verhandeln die neuen Machthaber des Militärrates mit Vertretern der Guerrilla-Organisation NRA (Nationale Widerstandsbewegung) im benachbarten Kenia. Die Positionen der um die Macht Streitenden sind indes unklar. General Tito Okello, Vorsitzender des Mīltārrates und derzeitiges Staatsoberhaupt, ist es bisher nicht gelungen, wie versprochen, die Armee zu disziplinieren. Nach wie vor sind

Plünderungen, Vergewaltigungen und Erpressungen von Soldaten an der Tagesordnung in diesem ostafri-kanischen Land. Die marodierende Armee war ein Grund für den Sturz Obotes, dem es gleichfalls in mehr als vierjähriger Amtszeit nicht gelungen war, geordnete Verhältnisse in seinem Land zu schaffen.

Auch die mehreren hundert nordkoreanischen Berater, die unter der Herrschaft Obotes ins Land gerufen worden waren, stehen trotz gegenteiliger Ankündigungen weiterhin in Uganda. Zwar hat Tito Okello die demokratische Opposition in die Regierung genommen. Aber in den unteren Rängen der Regierung wurden bislang nur unbedeutende Neubesetzun-

gen vorgenommen. Konstant in seinen Forderungen scheint bisher einzig der marxistisch ausgerichtete Guerrillaführer Yoweri Museveni zu sein. Der in Tansania ausgebildete Rebell und frühere Verteidigungsminister zog sich bereits 1980 in den Busch zurück, nachdem Präsident Obote aufgrund seiner Meinung nach gefälschter Wahlen die Geschicke Ugandas in die Hand genommen hatte. Seither kämpft Museveni mit seiner auf etwa 1000 Mann geschätzten Truppe angeblich ohne jegliche Unterstützung eines anderen Landes gegen die Regierung in Kampala. Aufgrund ihrer strengen Disziplin erfreuen sich Musevenis Rebellen bei der Landbevölkerung offenbar großer Beliebtheit. Zunehmend zeigen sich auch Intellektuelle in der Hauptstadt interessiert an dem Gedanken, Museveni als künftigen Regierungschef zu sehen. Ideologisch ist der noch nicht vier-

zigjährige Museveni nicht ganz ein-deutig festzulegen. Vor einigen Jahren bekannte er sich offen zum Marxismus. Mittlerweile vertritt er eine Art von afrikanischem Sozialismus tansanischer Provenienz, obwohl die-

verheerenden wirtschaftlichen Ergebnissen führte. Andererseits ist Museveni zwar ein entschiedener Gegner von Beratern aus dem Ostblock, und die Nordkoreaner auf Regierungsseite sind ihm ein Dorn im Auge. Politische Beobachter aber gehen davon aus, daß eine Regierung Museveni sich außenpolitisch eher am Osten als am Westen orientieren

Museveni hat seit mehreren Jahren nicht mehr mit Vertretern der Presse gesprochen. Er läßt seine Positionen in der Öffentlichkeit hauptsächlich von seinem Sprecher Kiseka vertreten. Kiseka ist es auch, der in Kenia an den seit Monaten andauernden Verhandlungen teilnimmt. Hier in Nairobi bemühen sich Vertreter des Militärrates und der Rebellen, sich über die Verteilung der Sitze im Parlament einig zu werden. Museveni fordert die Hälfte aller Sitze, die gegenwärtige Regierung ist bislang noch nicht dazu bereit. Und solange dle Verhandlungen in Nairobi keine Resultate zeitigen, geht der blutige Kampf im Landesinneren weiter.

Seit den Tagen der Diktatur von General Idi Amin hat sich die "Perle Afrikas", wie Uganda einst genannt wurde, auch wirtschaftlich nicht erholt. Die Landbevölkerung ist seit Jahren täglich den Grausamkeiten der Armee ausgeliefert. Die neuen Machthaber haben zwar wiederholt versprochen, diesen Ausschreitungen Einhalt zu gebieten, doch ohne Er-folg. Selbst die Ankündigung eines Kriegsgerichtes hat bislang nicht zur erhofften Entspannung geführt. Im gegenwärtigen politischen Ge-

füge von Uganda spielt die Democra-tic Party (DP) eine für manche Beobachter fragwürdige Rolle. Unter Obote in der Opposition hat sich diese traditionsreiche, der katholischen Kirche nahestehende Partei von Paul Ssemogerere nun entschlossen, das Amt des Innenministers in der Übergangsregierung zu übernehmen. Beobachter in Kampala fragen sich, warum Ssemogerere, ein Mann, der die Unterstützung der großen christdemokratischen Parteien in Europa ge-nießt, in einer solch zweifelhaften Regierung mitarbeitet. Möglicherweise will er Schlimmeres verhindern. Doch sind sich selbst die Vereinigten Stanten und Großbritannien nicht einig, wem sie ihre Unterstützung zusichern sollen. Unbestätigten Berichten zufolge soll England dazu neigen, die NRA zu fördern.

Trotz aller Unsicherheit, wer aus dem Ringen um die Macht schließlich als Sieger hervorgehen wird, geht das Leben zumindest in Kampala seinen gewohnten Gang. Schießereien wa-ren und sind keine Seltenheit. In der Bevölkerung ist das ehemals für afrikanische Verhältnisse hohe politische Interesse und Engagement nach so vielen Jahren Krieg und Entser Sozialismus im Nachbarland zu behrung weitgehend abgestumpft.

#### Abul Abbas gab den Piraten über Funk Befehle

Israels Militärgeheimdienst hat die Unterhaltung zwischen dem PLF-Führer Abul Abbas und den vier palästinensischen Piraten an Bord der Achille Lauro" abgehört und gestern den Text veröffentlicht. Militärkreise in Tel Aviv betonen, daß auch die italienische Regierung über Washington eine Kopie erhalten habe, und zwar noch bevor Abbas die Erlaubnis zur Weiterreise nach Belgrad erhielt. Rom sei somit über seine Rolle informiert gewesen.

Das Gespräch fand am 9. Oktober statt, als Abbas sich in Port Said befand. Ob der PLF-Chef selbst oder ein Angehöriger seines Stabes das Gespräch führte, geht aus dem Wortlaut nicht hervor, zweifellos jedoch stand er in engem Kontakt zum Funker. Abbas wird mit seinem Decknamen "Abu Chalid" angesprochen.

Der abgehörte Funkverkehr hat folgenden Wortlaut:

Port Said: "Hier spricht Abu Chalid. Hier Abu Chalid." - Schiff: "Ja." -Port Said: "Hier ist Abu Chalid. Wie empfangen Sie mich? Hören Sie diese Mitteilung, damit Sie sich beruhigen können. Abu Chalid fordert Maholyo (vermutlich verstümmelter Name eines der Entführer, d. Red.) und Majed auf, die Sicherheit der Passagiere zu gewährleisten." - Schiff: \_In Ordnung." - Abu Chalid: "Ich werde Sie wieder rufen, wenn die Verbindung besser ist." – Schiff: "Hier Abu Majed, wer spricht?" – "Abu Chalid in Port Said, wer spricht dort . . . ist das Abu Majed?" - Schiff: "Majed, richtig..., richtig..." - Abu Chalid: "Wie geht es, Majed?" - Majed: "Gut, Gott sei Dank." - Abu Chalid: "Hören Sie mich gut an. Als erstes sollen die Passagiere gut behandelt werden. Außerdem müssen Sie sich entschuldigen bei den Passagieren und vor der Schiffsbesatzung und dem Kapitän und ihnen mitteilen, daß unser Ziel nicht die Übernahme der Kontrolle über das Schiff gewesen ist. Sagt ihnen, was unser Hauptziel ist. Hören Sie mich gut?" - Majed: Richtig Wir haben mit ihnen gesprochen und ihnen gesagt, daß unser Ziel nicht die Übernahme des Schiffes ist. Verstanden?" - Ein anderer, von Agenturen als "Dayed" oder "Shayed" zitierter Entführer: "Aber wenn Sie jetzt für mich Abu Chalid rufen und mir ein kleines Zeichen vom ihm übermitteln könnten, daß er mir die Nachrichten gesendet hat." - Port Said: Den Passagieren geht es gut, und der Kapitän war derjenige, der an Bord eines Fischerbootes eine Botschaft gesandt hat. Ich kann Abu Chelid für Sie rufen und ein Zeichen von ihm für Sie bekommen, das Ihnen beweist, daß die Nachrichten von ihm kamen." Unterdessen hat US-Justizminister

, **1**979

Edwin Meese nicht ausgeschlossen, Washington könne versuchen, des PLF-Chefs habhaft zu werden, um ihn vor ein amerikanisches Gericht 21



Vom kommenden Montag an werden aus dem Grundkapital von 165 Mio DM auf den Inhaber lautende

stimmberechtigte Aktien im Nennwert von insgesamt 80 Mio DM zum Kauf angeboten. Der Kaufpreis beträgt 310,- DM je 50-Mark-Aktie. Die Aktien sind für das laufende Geschäftsjahr mit einem Viertel dividendenberechtigt.

Kaufaufträge nehmen die Niederlassungen folgender Banken entgegen: .

Bayerische Vereinsbank AG Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank AG Commerzbank AG Dresdner Bank AG Bank für Handel und Industrie AG Berliner Commerzbank AG Berliner Handels- und Frankfurter Bank Deutsche Bank AG Deutsche Bank Berlin AG Bankhaus Max Flessa & Co. Landesbank Rheinland-Pfalz - Girozentrale -

Merck, Finck & Co. Trinkaus & Burkhardt KGaA

Lombard, Odier International Underwriters S.A. Swiss Bank Corporation International Limited

Handel und amtliche Notierung der FAG Kugelfischer-Aktien werden voraussichtlich am 4. November 1985 an den Wertpapierbörsen zu München, Berlin, Düsseldorf und Frankfurt am Main aufgenommen.

Mit FAG Kugelfischer-Aktien beteiligen Sie sich an einem innovativen, zukunftsorientierten deutschen Unternehmen mit Weltgeltung.

Der FAG-Konzern 1984 in Zahlen: Weltumsatz 2783 Mio DM . Auslandsanteil 61% . Mitarbeiter 27900 • Investitionen 126 Mio DM • Jahresüberschuß aus laufendem Geschäft 88 Mio DM

FAG Kugelfischer. Weltweit Erfolg mit Präzision.

FAG

FAG Kugelfischer Georg Schäfer Kommanditgesellschaft auf Aktien 8720 Schweinfurt



FAG

Bremshydraulik

Maschinen- und

Meßtechnik

Meßtechnik

Nähtechnik

zubehör

Druckgußteile

Textilmaschinen-

Strahlen-

Fluglager

# ABS serienmäßig schon bei 50% des BMW Programms.

# Der konsequenteste Beitrag zur Sicherheit beim Automobil.



»Noch immer passieren, wie neueste Statistiken belegen, fast 75% aller Kraft-fahrzeug-Unfälle auf feuchter, glatter

-22

الرابع الداري الأحاد الرابع المنطق الرابع المارة المنطق الرابع المارة

The state of the s

Fahrbahn.
Dabel zeigt sich, daß die meisten Autofahrer außerstande aind, im Notfall richtig zu bremsen.« (Spiegel 21/85). Eine Erkenntnis, die erneut eindringlich aufzeigt, wia wichtig Sicherheits-Elektronik beim Automobil ist.

ABS ist beim Automobil der wichtigste Sicherheitsfortschritt des letzten Jahr-

zehnts. BMW Fahrer profitieren davon auf ein-zigartige Weise.

Kein anderer Hersteller hat früher die weitrelchanden Möglichkeiten der Elektronik für das Automobil erkannt und sie so entschlossen zur Lösung komplexer Probleme eingesetzt wie BMW. Dia Ergebniase können Sie heute nutzen: bei Leistung, Ökonomie, Um-weltfreundlichkeit. Und besonders bei der Sicherheit.

Und weil bei BMW über Sicherhelt viellelcht etwas weniger geredet, aber desto konsequenter gehandelt wird, haben heute schon mehr als 50% des BMW Modeilprogramms ABS serien-mäßig: 3251 Allrad, M3, 5351, M 5351, M5, 628 CSi, 635 CSi, M 635 CSi, 7281, 7321, 735i, 745i.

beim BMW Allrad ABS. Während z.B. bel herkömmlichen Fahr-

zeugen mit permanentem Vierrad-Antrieb bei zugeschalteten Sperren ein evtl. vorhandenes ABS automatisch abgeschaltet wird, ist das serienmäßige, speziell für den Allrad-Antrieb entwickelte Anti-Blockier-System des 325ì Allrad in jeder Fahrsituation voll funktionstauglich.

Das schließt Sicherheits-Kompromisse

zum anderen Konsequenz. Beides geht bei BMW etwas weiter.

Der Bremsweg von ABS-Fahrzeugen kann deutilch kürzer sein. Eine der Voraussetzungen, Auffahrunfälle von nachfahrenden Fahrzeugen zu vermelden, ist daher das Funktionieren der Bremsleuchten. Deshelb gibt es bel BMW dle wichtige Ergänzung zum ABS: das Sicherheits-prüfsystem Check-Control. Es überprüft ständig 7 wichtige Fahrzeugfunktionen und zelgt z.B. auch Defekte bei Bremslichtern oder Rückleuchten sofort an.

Wer optimal entscheiden will, sollte um-

BMW AG, Kundeninformation CHC, Leuchtenbergring 20, 8000 München 80.

Material zur BMW Sicherheits-

☐ 3er Reihe ☐ 5er Reihe ☐ 6er Reihe ☐ 7er Reihe

BMW aus Freude am Fahren

## Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Pastfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

## Schamhaft verschwiegen

"Internationale Arxie" bekommen Frie-denambelpreis"; WELT vam 12. Oktober

Sehr geehrte Herren. die diesjährige Wahl des Friedensnobelpreis-Komitees wird als unüberbietbarer Höhepunkt früherer Fehlgriffe in die Geschichte eingehen: Der Friedensnobelpreisträger Jewgeni Tschasow ist - was meist schamhaft verschwiegen wird - nicht nur Mitglied des Obersten Sowjet, sondern auch stellvertretender Gesundheitsminister der Sowjetunion. Das heißt. Mitglied einer Regierung, die seit fast sechs Jahren in Afghanistan einen ganz besonderen Friedensbeitrag leistet sowie einen anderen, echten Friedensnobelpreisträger gefangen hält und vor den Augen der Welt zugrunde richtet: Professor Andrej Sacha-

Es gab schon einmal ein Regierungsmitghed eines kriegführenden Staates, das durch eine "private" Friedensinitiative ins Rampenlicht trat, Rudolf Hess. Er wurde trotz seiner Propaganda-Show folgerichtig für die Mitverantwortung an den Untaten der Regierung, der er angehörte, verurteilt und sitzt noch heute im Gefängnis in Spandau - weil die Regierung, der Tschasow angehört, darauf

Das Friedensnobelpreis-Komitee könnte den Skandal der diesjährigen Preisverleihung nur mildern, wenn es darauf besteht, daß der sowjetische stellvertretende Gesundheitsminister

Der Deutschlandpolitiker Schmu-

de (SPD) weiß ganz genau, weshalb

die Wiedervereinigungspolitik der

50er und 60er Jahre, deren Erfolgio-

sigkeit er beklagt, nicht zum Ziel ge-

führt hat. Weshalb verschweigt er in

seinem Aufsatz, daß die Sowietunion

ihr Kolonialreich (das einzige übri-

gens, das beute noch besteht) mit ei-

serner Hand gegen alle Versuche ab-

schirmt, das Selbstbestimmungs-

recht der Völker auch für unser deut-

sches Volk durchzusetzen? Dieses

Selbstbestimmungsrecht gehört zu

der Freiheit, die auch Schmude als

Kern der deutschen Frage bezeich-

net. Realisierung des Selbstbestim-

mungsrechts für das deutsche Volk

und Wiedervereinigung in Freiheit

sind aber im Ergebnis ein und dassel-

be. Denn nicht wir Politiker, sondern

das deutsche Volk in seiner Gesamt-

heit hat in freier Entscheidung dar-

über zu befinden, wie die Lösung der

deutschen Frage aussehen soll, so-

bald es dazu Gelegenheit haben wird,

darin gebe ich Schmude recht. Es

kann aber keinerlei Zweifel daran be-

stehen, daß die Deutschen, die heute

unter kommunistischer Zwangsberr-

zu seiner Friedensrede in Oslo auch den anderen Friedensnobelpreisträger seines Landes mitbringt: Professor Andrej Sacharow.

Mit freundlichem Gruß Dr. Reinhard Gnauck, Wiesbaden

Sehr geehrte Damen und Herren, die Naivität des diesjährigen Nobelkomitees ist sicher nicht mehr zu

Mag man den Gründern der IPPNW noch humanitäre Absichten unterstellen, so hat sich diese Vereinigung weltweit in einen prosowjetischen Propagandaverein entwickelt. Ich habe in den vergangenen Jah-

ren aus beruflichen Gründen eine große Anzahl von Ärzten dieser Vereinigung kennengelernt und mußte feststellen, daß sie sich nur durch das Aushängen großer Poster gegen Pershings und Cruise Missiles in ihren Wartezimmern auszeichneten. Gegen die Ächtung und den Abbau sowjetischer Kernwaffen, insbesondere der SS 20, war in keinem Fall die Rede.

Daß ein Atomkrieg, wo immer er auch stattfindet, der Welt die absolute Vernichtung bringt, weiß heute jeder Mensch. Wohin die politische Marschrichtung dieser linken Mediziner geht, war dem Nobelkomitee anscheinend nicht bekannt.

wählen werden. läßt man sie nur erst

Unredlich argumentiert Herr

setzungen um die Frage der einen

deutschen Staatsangehörigkeit her-

unterspielt und eine Übereinstim-

mung behauptet, die es in Wirklich-

keit nicht gibt. SED-Chef Honecker

will genau den "rechtlichen Trenn-

strich" zwischen den Deutschen, den

Schmude zu Recht ablehnt. Honek-

ker will zwischen Deutschen hüben

und drüben ein Ausländer-Verhältnis

schaffen. Das ist der Kern seiner Ge-

raer Forderung. Wer, wie Schmude's

Fraktionsvorsitzender Vogel, dieser

Wort des Tages

das einzige Pferd, das

über jeden Abgrund

Friedrich Hebbel, deutscher Autor

99 Das Steckenpferd ist

trägt.

frei entscheiden.

Mit freundlichen Grüßen Manfred Schulz Bernau a. Ch.

Schmudes Argumentation Der ziellose Haß"; WELT vom 9. Oktober Sehr geehrter Herr Neander. schaft leben, mit überwältigender Mehrheit die Wiedervereinigung

Ihr Leitartikel ist uns allen aus dem Herzen gesprochen. Man muß sich aber trotzdem fragen, wober der abgrundtiefe Haß dieser Leute rührt.

Forderung entgegenkommen will, muß dieses Kernstück gesamtdeut-

scher Gemeinsamkeit, nämlich die ei-

ne deutsche Staatsangehörigkeit,

aufs Spiel setzen. Das wird die Mehr-

heit des Deutschen Bundestages si-

cher nicht mitmachen. Hier geht es

nicht um Schaukämpfe und Schein-

gefechte, wie Schmude meint, son-

dern um eine zentrale Frage der deut-

schen Politik, an der sich die Geister

darf ich Ihnen meinen ganz beson-

deren Dank dafür aussprechen, daß

Sie erstmals auf der ersten Seite eine

allen Betrachtern und Lesern an-

schaulich sichtbare Graphik gebracht

Ich halte derartige Fakten, allzumal

da sie durch die Opposition immer

wieder geleugnet, zumindest aber in

Frage gestellt werden, für die Zu-

kunft für besonders wichtig. Es wird

schon zuviel geschrieben, daß man

nicht immer alles lesen kann, eine

derartige Graphik an markanter

Stelle kann aber dem, der keinen

Text liest, im Gedächtnis bleiben. Al-

lerdings sollte die Überschrift nicht

Mit freundlichen Grüßen

Georg Schulze-Forster,

München 71

so trocken und nüchtern sein.

Graphik

Sehr geehrte Herren

Claus Jäger MdB, Bonn

Bei den heutigen Verhältnissen in Schmude, wenn er die Auseinanderden Schulen, Kindergärten, Gymnasien, ferner auch Hochschulen, nimmt es nicht wunder, daß die marxistische Religion die jungen Leute völlig verseucht hat.

Die Maximen des Marxismus bestehen doch in Haß, Neid, Mißgunst, Klassenkampf und revolutionärem Umsturz. Der Marxismus predigt Gewalt und Haß gegenüber dem jetzigen System. Und dies wird von den jungen Leuten befolgt und durchgeführt.

Es ist besonders erschreckend, daß die Vertreter der Evangelischen Kirche Deutschlands sich bei den marxistischen Kreisen anbiedern, die atheistischen, marxistischen Terrororganisationen mit unsern Geldern unter-

Es hat mich besonders gewundert, daß der Bundeskanzler sich in letzter Zeit über die Gewaltanwendung und den Haß der jungen Leute erstaunt geäußert hat. Wer sich mit den Maximen des Marxismus etwas beschäffigt hat, dem sind die derzeitigen Folgen in unserem Land keineswegs verwunderlich oder unklar.

Mit freundlichen Grüßen Dr. Joachim Schmidt, Stadland-Rodenkirchen/Old.

Die Pfalz

Die Pflizer Weinstade als polities Kurlosum"; WELT von 25. September

Sehr geehrte Damen und Herren, für den Bericht Ihres Korrespondenten Peter Schmalz aus München. mit welchem Sie auf die uralte Verbindung der Pfalz mit Bayern hinweisen, sage ich meinen verbindlichen

Zu ergänzen wäre, daß nicht nur die linksrheinische Pfalz (ab 1815 das Gebiet, welches durch den Wiener Kongreß nach der Rückabtretung seitens Frankreich aus ehemals kurpfälzischen, pfalzzweibrückischen bischöflich-speyerischen, bischöflich-wormsischen, leiningischen, nassau-weilburgischen, reichsstädtischen und sonstigen Territorien gebildet worden war), sondem zwischen 1777 und 1803 auch die rechtsrheinische Kurpfalz (Mannheim, Heidelberg, Mosbach) mit Bayern im Doppelkurfürstentum Pfalzbavern zusammengeschlossen war; diese Gebiete kamen durch den Reichs-Deputations Hauptschluß an Baden; wenig später wurde Bayern, damals noch ohne die französisch gewordenen linksrheinischen Gebiete, aber für deren Verlust reichlich mit kirchlichen. hohenzollernschen und reichsstädtischen Gebieten (Allgau, Nürnberg, Augsburg, Ansbach, Bayreuth) entschädigt, Königreich.

Übrigens konnten die Wittelsbacher 1214 die Pfalz nur erhalten, weil sie Pfalzgraf Hermann von Stahleck im Zusammenhang mit einem Mordprozeß genommen wurde.

> Mit freundlichen Grüßen Ulrich Frhr. v. Heyl. Lampertheim 1

Kampfstoffe

Sehr geehrter Herr Görlitz,

als Leser der Wochenendausgabe der WELT habe ich Ihren Artikel mit großem Interesse gelesen und mich besonders gefreut, daß Sie die Donauraumpolitik Mussolinis und seine anfängliche Abwehrpolitik gegenüber Hitler in Erinnerung rufen.

Zu dem Abessinienkrieg möchte ich etwas ergänzen: Die tapferen abessinischen Soldaten waren tatsächlich drauf und dran, die Italiener ins Rote Meer zu jagen. Doch da setzten die Italiener gegen die barfuß kämpfenden Abessinier Geländekampfstoffe ein, also Gelbkreuz- und Lostverbindungen, und da waren die Truppen von Haile Selassie natürlich

Mit freundlichen Grüßen Dr. Walther Wolf, Bischofsmais

#### **AUSWÄRTIGES AMT**

Harald Holmson, in Bonn unter

anderem bekannt geworden als früherer Bundesgeschäftsführer der FDP in den Jahren 1975 bis 1977 in der Zeit der sozialliberalen Koalition wird Botschafter in Norwegen. Hofmann, Jahrgang 1932, stammt aus Nürnberg. Der Jurist begann seine berufliche Laufbahn im bayerischen Landesdienst. In Bonn war er zunächst im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit tätig, ehe er 1969, unter dem damaligen Außenminister Walter Scheel. Leiter des Ministerbüros wurde. 1972 übernahm Hofmann die Leitung des Leitungsstabes im Auswärtigen Amt, dem neben dem Ministerburo weitere Referate zugeordnet sind, das Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, das Kabinettsund Parlamentsreferat, unmittelbar dem Minister auch heute unterstellt. 1977 wurde Hofmann Botschafter in Danemark. 1981 ging er als Botschafter nach Caracas.

#### **AUSZEICHNUNGEN**

Für seine besonderen Verdienste für Frankreich wurde Georg Heinz Hommen, langjähriges Vorstandsmitslied der Deutschen Renault AG und Mitglied des Aufsichtsrats der Renault Kreditbank, vom französischen Staatspräsidenten François Mitterrand zum Chevalier dans l'Ordre National du Mérite ernannt. Die Verleihung dieser Auszeichnung nahm der französische Botschafter in der Bundesrepublik Deutschland, Jacques Morizet, in Bonn vor. Georg Heinz Hommen ist seit 27 Jahren bei Renault in der Bundesrepublik Deutschland für Öffentlichkeitsarbeit, Presse und Absatzförderung verantwortlich.

Morgen werden im Rahmen einer von der "Association des Amis de Robert Schumann\* ausgerichteten Feierstunde im Saal "Europa" zu Montigny-les-Metz die von der Hamburger Stiftung F.V.S. alljährlich zur Verfügung gestellten Robert-Schumann-Medaillen verliehen. Die für die Auszeichnung hervorragender Verdienste um die europäische Einigung geschaffene Robert-Schumann-Goldmedaille geht an Dr. Hans-Joachim Opitz, Generalsekretär des Europäischen Parlaments, Luxemburg.

Der Ernst-Schneider-Preis der Deutschen Industrie- und Handelskammer geht an das Autorenteam Werner Filmer und Dieter Stern sowie Armin Maiwald vom Westdeutschen Rundfunk. Filmer und Storp, die die Auszeichnung bereits zum dritten Mal verliehen bekommen, wurde der Preis für eine Sendung über einen Auktionator "Unter dem Hammer", Maiwald für den Fern-

## Personalien

schbeitrag "Unser Ladenschlufigesetz – ein Gänseblümchen wird entblättert" zugesprochen. Der Preis ist ieweils mit 10 000 Mark dotiert.

An sieben Kunsthandwerker aus Nordrhein-Westfalen hat Kultusminister Heinz Schwier in Lünen den nordrhein-westfälischen Staatspreis für das Kunsthandwerk überreicht. Im Werkbereich Schmuck ging der Preis an Roos Arntz-van-Doren für einen silbernen Halsschmuck. Ein stählerner Raumteiler brackte Mattfred Bredohl aus Aachen und ein vorbildlich geschreinerter Schrank Andreas Weisbeit aus Herscheid die Auszeichnung ein. Für den "Wandbehang Schwarzes Tabernakel" erhielt Helmut Hahn aus Korschenbroich und für eine Keramikvase Heins-Theo Dietz aus Königswinter den Kunsthandwerker-Preis. Ein schwarzer "Rundstein" aus schwedischem Granit verschaffte dem Duisburger Hans-Gerd Berns Siegerehre; für ein Glasbild aus Blank-Glas und Opak-Glasstücken wurde

#### **EHRUNG**

jeweils 7000 Mark dotiert.

der Kölner Klaus Geller ausgezeich-

net. Die Auszeichnungen sind mit

Friedrich van Winsen, Leiter des Geschäftsbereichs Pkw-Entwicklung der Daimler-Benz AG in Stuttgart, wurde vom Senat der Universi-tät Stuttgart mit der Ehrendoktorwürde ausgezeichnet. Er erhielt die Auszeichnung in Anerkennung seiner großen Verdienste, die er sich um die Fortschritte in der Kraftfahrzeugtechnik einschließlich Kraftfahrzeugsicherheit und durch die Einführung moderner Berechnungsmethoden in die Kraftfahrzeugentwicklung erwarb. Die Ehrendoktorwürde wird vom Rektor der Stuttgarter Universität, Professor Dr. Hartmut Zwicker, heute im Senatssaal der Universität Stuttgart an den seit 1940 in Deutschland lebenden gebürtigen Niederländer van Winsen überreicht.

#### VERANSTALTUNG

Mit den Regensburger Domspatzen in Bonn hat der Freistaat Bayern seine "musikalische Schatztruhe" weit geöffnet. Das Konzert in der Bayerischen Landesvertretung -Gastgeber waren Staatsminister Peter Schmidhaber und der Vorstand der Bayerischen Handelsbank AG war ein Beitrag Bayerns zum Jahr der Europäischen Musik. Die Regensburger Domspatzen, mit einer mehr als tausendiährigen Geschichte, gehören alle einem Musikgymnasium an. Und Gastgeber Schmidhuber wies mit Stolz darauf hin, daß der Freistaat heute über insgesamt 29 Musikgymnasien verfügt. Unter den Gästen waren Klaus Blech, Staatssekretär im Bundes-

präsidialemt, der Staatstekretär im Verteiclisungaministerium, Lothar Bühl, der Parlamentarische Staatssekretär im Finanzministerium. Hansjörg Häsele, und der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Auswartige Politik, Günter Diehl

#### UNIVERSITÄT

Der Senat von Berlin hat mit Wirkung vom 25. September Professor Dr. Michael Erbe zum ersten Virepräsidenten der Freien Universität (FU) in Berlin bestellt. Er war im Juni vom Konzil der FU gewählt worden. Die Amtszeit des bisherigen ersten Vizeprändenten, Professor Dr. Hans Westmeyer, endet am 24. November.

#### **ABSCHIED**

Abschied von Berlin nahm der langiährige britische Gesandte, David J. Wyatt, in einer Feierstunde im Rathaus Schöneberg. Wyatt, der zugleich stellvertretender Kommandant des britischen Sektors war. trug sich in Anwesenheit des Regierenden Bürgermeisters Eberhard Diepgen und von Parlamentspräsident Peter Rebsch in das Goldene Buch der Stadt ein.

#### VERÄNDERUNG

Neuer Chefdirigent und Nachfolger von Uri Segal der in Marl in Westfalen ansässigen "Philharmo-nia Hungarica" ist Gilbert Varga (33). Varga ist ein Sohn des ungerischen Geigers Tibor Varga. Die Philharmonia Hungarica" wurde ein Jahr nach dem ungarischen Volksaufstand von 1956 durch geflüchtete Muiker in Wien gegründet. Anfang 1960 siedelte sie nach Mari über. Von den heute 86 Orchestermitgliedern sind immer noch etwa 60 Prozent Ungarn.

1 1 1 1 1 1

Der Ordinarius für Betriebswirtschaftslehre an der Universität Heidelberg, Professor Adolf Angermann, ist im Alter von 65 Jahren verstorben. Mit ihm verlor die wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Universität ihren Gründungsdekan und einen der Wegbereiter der mathematischen Richtung in der Betriebswirtschaftslehre. Nach dem Zweiten Weltkrieg begann er mit 25 Jahren das Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Heidelberg, was er an der Wirtschaftshochschule in Mannheim fortsetzte, wo er 1948 die Prüfung zum Diplomkaufmann ablegte. 1952 promovierte und 1957 habilitierte er sich mit einer Arbeit über "lineare Planungsmodelle". 1958 erhielt er einen Ruf auf den dritten ordentlichen Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre an der Universität Göttingen. 1966 folgte er einem Ruf an die Universität Heidelberg.



Daß die Firmenkunden-Betreuer der Commerzbank in allen Bereichen des Geldgeschäfts firm sind. wird Sie als Unternehmer kaum beeindrucken. Schließlich ist das ihr Handwerk.

Daß ein Mann von der Bank aber auch mal die Armel hochkrempelt, um Ihr Handwerk, Ihre Produktionshalle, Ihre Versandabteilung besser kennen- und verstehen zu lernen, ist Ihnen vielleicht neu.

Für uns ist die Kenntnis der Praxis die Voraussetzung zur optimalen Lösung Ihrer finanziellen Probleme. Der Firmenkunden-Betreuer der Commerzbank steht Ihnen dabei mit Kompetenz und Sachverstand zur Seite.



Commerzbank. Die Bank an Ihrer Seite.



A 1979 herausgegebenen Biografie

erscheint groß ein Schwarzweißfoto,

das ihn im Halbprofil, mit langen

Haaren und der Andeutung eines

spöttischen Lächelns zeigt. Auf seine.

linke Wange hat der Verlag einen knackig-roten Lippenabdruck stempeln lassen – ähnlich dem be-

rühmten Bonn-Aufkleber. Derartige

Respektiosigkeit Filmgrößen gegen-

über ist in Hollywood nur bei einem

angebracht: Schauspieler, Regisseur

und Produzent Warren Beatty, der ta-

lentierte, mit 48 Jahren noch immer

jungenhaft wirkende Bruder von

Shirley MacLaine, hat sich im Laufe

der Jahre "nebenberuflich" so inten-

siv mit dem schwachen Geschlecht

befaßt, daß er heute als Frauenheld

fast berühmter ist denn als Filmschaf-

fender. Selbst die amerikanische

"Film Encyclopedia" hält es für nö-

tig, in der Eintragung über Bezity auch auf seine "romantischen Es-

kapaden mit emigen der schönsten

Frauen der Leinwand\* hinzuweisen.

Zu letzteren gehören unter anderem Joan Collins, Natalie Wood, Leslie Ca-

ron, Julie Christie, Michelle Philipps

Beatty, der Sohn eines strengen und

religiösen Schulrektors aus Virginia,

einmal über sich selbst gesagt, "ich

respektiere die Schauspielerei, aber

sie langweilt mich manchmal. Ich bin

eher jemand, der ab und zu Filme

dreht, der ansonsten aber ziemlich

bequem und faul ist, der im Leben

vor allem Spaß haben möchte " Letz-

teren Wunsch hat sich der Junggeselle dank seiner Geschäftstüchtigkeit

und seinem Gespür für das, was im

Kino ankommt, voll erfüllen können.

liche Diskussion um die Zukunft

der deutschen Nation in abenteuerli-

cher Weise von den grundgesetzlich.

völkerrechtlich und moralisch ver-

bindlichen Prämissen der Deutsch-

landpolitik entfernt, wirkten die Klar-

stellungen des Wurzburger Volker-

rechtlers Blumenwitz im ZDF-Maga-

zin geradezu wohltuend. Sei es

Opportunismus von Teilen der CDU

oder zielgerichtetes politisches Han-

deln der SPD: Wesentliche Grund-

aussagen des Entwurfs für eine ge-

meinsame Entschließung des Bun-

destages zur Deutschlandpolitik, so

Blumenwitz, deckten sich schlicht

nicht mit dem Völkerrecht. Ganz ab-

gesehen von den bindenden Ent-

18.00 Togesschau und Tagesthemen 18.25 Lieder der vier Jahreszeiten Mit Carolin Reiber 11.56 Umschau

14.45 Das Gilick der Familie Rougen

rumpeln . . . 15.45 Togesschau 15.55 Herz der Welt

von Suttner. 17.50 Tagesschau

Antoine sinnt auf Rache
Pierre Raugen und Antoine Macquart stehen sich in der Provinzstadt Plassans als Feinde gegenüber. Antoine sieht nun eine Gele-

genheit, sich an Pierre zu rächen, zuma! Plassans in seine Hände fällt. Doch da gelingt es Pierre, ihn und seine Mannen zu über-

Deutscher Spieifilm (1952) Regie: Haraid Braun Im Jahre 1905 wurde der Friedens-

nobelpreis zum erstenmal einer Frau verliehen. Sie hieß Bertha

Nach einem beritterstetet vertigen Harry Segall Mit Warren Beatty, Julie Christie, James Mason U. G. Regle: Warren Beatty Gett wad die Welt Die Bohnenesser kommen! 300 Jahre Potstamer Edikt

Heute aus München Thema: Mode – Moden – modem

Dazw. Regionalprogramme

20.00 Tagesechas
20.15 Der Himsel seit warten
Amerikanischer Spielfilm (1977)
Nach einem Bühnenstück von

22.56 Tagesthemen mit Bericht aus Bonn

25.00 Moment mal Die ARD-Redezeit

Beatty begann seine Karriere mit

In einer Zeit, in der sich die öffent- scheidungen des Bundesverfassungs-

ARD/ZDF-YORMITTAGSPROGRAMM

Ich bin kein Schauspieler, hat

und Diane Keaton.

 $\ell \eta$ 

1

7 72

ા કે

. . . . .

172.00

----

25.5

a 47 💆

A. 423

· - · <u>-- :</u>

 $\{v_i\}_{i=1}^{N} \in X_{i+1}$ 

0.00

- . . PMC

1.02.00

 $\frac{q}{p} \approx \frac{72p^{2}}{3k^{2}}$ 

والمقتلة للراجان

منوشد

....

A 20 0

. 4

1. 7 1 🛝 100

ihm in der Hauptrolle, spielte bisher über dreißig Millionen Dollar ein. An-

dere Beatty-Erfolge, an denen er

ebenfalls finanziell beteiligt war, wa-

ren "Shampoo" und die 1976 uraufge-

führte Neuverfilmung eines Robert-

Montgomery-Filmes aus dem Jahre

1941, "Der Himmel kann warten".

Dank dieser Filme wurde Beatty ei-

ner der reichsten Schauspieler Hol-

lywoods, konnte er es sich erlauben.

jahrelang in einer Penthouse-Suite

des eleganten Beverly Wilshire-Ho-

tels in Beverly Hills zu wohnen, wäh-

rend er sich in den Bergen oberhalb

Hollywoods eine ihm angemessene

Dank dem Erfolg brauchte er auch

nur solche Projekte anzupacken, die

Luxusvilla bauen ließ.

Liebes- und anderen Versuckungen allemal erfolgreich erlegen: Warren Beatty, einer der britiantesten Hollywood-Regisseure FOTO: DPA

**KRITIK** 

Notwendige Hinweise auf notwendige Grundlagen

Kunst oder Kommerz? - Der Regisseur und Schauspieler W. Beatty entschied sich für das, was Geld bringt

"Ich möchte im Leben vor allem Spaß haben"

uf dem Schutzumschlag einer anspruchsvollen Filmen wie "The Ro(1967), von Beatty produziert und mit

man Spring of Mrs. Stone" (1961), die

wenig einspielten, die ihm aber den

Ruf eines "neuen James Dean" ein-

trugen. Er blinzelte in ihnen

Der Himmel soll warten – 20.15 Uhr.

sogar wie der vor dreißig Jahren ver-

storbene Dean - eine Folge seiner

Kurzsichtigkeit. Bald aber kam es in

Beatty, wie ein Mitarbeiter einmal

bissig bemerkte, zu einem "Kampf

zwischen Kunst und Kommerz, den

der Kommerz gewann". Der erste

Versuch in dieser Richtung war

gleich sensationell erfolgreich: Der

Kriminalfilm "Bonnie und Clyde"

gerichts zu den Verträgen mit War-

schau und Ost-Berlin, die die Offen-

heit der deutschen Frage nochmals

unterstrichen, verwies Blumenwitz

auf die nach wie vor gültige Vier-

mächte-Verantwortung für ganz

Deutschland, Bekanntlich behalten

sich alle vier Siegermächte, auch die

Sowietunion, ihre Rechte mit Blick

auf den noch ausstehenden Friedens-

vertrag mit einem gesamtdeutschen

Souveran vor. Erst dann können die

Grenzfragen in Europa endgültig ge-

löst werden. Wie ernst die Alliierten

nach wie vor die Rechte nehmen,

zeigten zu Beginn der siebziger Jahre

Hinweise an die Regierung Brandt,

daß sie für eine endgültige Fest-

12.10 Aus Forschung und Technik Mit Joachim Bublath 12.56 Presseschau 13.00 Tagesschau

Menschen

lung.
27,45 Heste-Journal
22,85 Aspekte
22,45 Die Sport-Reportage
23,15 Die Profix

Die Hongkong-Spur

8.86 Der phantastische Film

Der Mann, der die Welt verändem
wollte

19.80 houte

9,27 Heute im Parlament Debatte über die Situation älterer

14.56 Programmvorschau 14.56 Wolfenstein (Schlußteil) 16.30 Freizeit Süctirol – Wo man sich Winterur-

suction — wo man sich Winterur-laub noch leisten kann (1) mit Olympiasieger Gustav Thöni 17.86 heute / Aus den Ländern 17.15 Tele-filustrierte 17.45 Väter der Klamotte 18.20 Der Apfel fällt nicht welt vom

Italien: Regierung stolpert über

New York: Der Benjamin der UNO Frankreich: Das Schloß der

Arbeitslosen Niederlande: Tempo 100 – die La-

#### **Wie Sie dem Finanzamt** ein Schnippchen schlagen

Ein Finanz-Oberamtsrat gibt knallharte

Sein Taschenhuch Geld verdienen mit Aktien - (Ullstein 54247) wurde ein Bestseller. In seinem neuen Buch verrät Ihnen Willi H. Grun knallharte, aber legale Steuertrieks. locker und verstandlich aufbereitet. - Lassen Sie sich bei Steuersparmodellen nicht über den Tisch ziehen! Verschenken Sie nichts beim Lohnsteucrjahresausgleich! Wie Ihnen das Finanzamı beim Bauen hilft. Wie nutzlich Familien-mitglieder sein kunnen ... 186 Seiten Tips und Trieks, die bares



Schreiben macht mir über-haupt keinen Spaß. Wäre ich nicht gezwungen gewesen, der Politik den Rücken zu kehren, hätte ich nie eine Zeile geschrieben.» Der Mann, der das sagt ist der britische Auflagen Mil-lionär Jeffrey Archer. Sechs Romane hat er bis jetzt geschrieben, und jeder ist ein internationaler Bestseller geworden. 1969 zog Archer als jüngster Abge-ordneler ins Parlament ein. Dann verlor er sein Vermögen bei einer kanadischen Investmentgesellschaft und mußte seine Politiker-Karriere aufge-ben. Um seioe Schulden zurück-

zahlen zu können, fing er an zu schreiben. Mit einem Erfolg ohnegleichen. •Es ist nicht alles Gold, was glänzt. - soeben im Ullstein Taschenbuch erschicnen – ist eine furiose Gauner-komödie: Ein Mathematikpru-fessor, ein Modearzt, ein Galerist und ein englischer Aristokrat sind einem Betrüger anf den Leim gegangen. Doch das ungleiche Quartett setzt seinen ganzen Ehrgeiz daran, dem Halunken die Dollarmil-lionen wieder abzujagen...

TASCHENBUCHTIP INTERVIEW

#### Höchste Zeit für »Tu was!«

Mehr als 1000 Druckseiten über praktischen Umwelt-und Meuschenschutz haben in den letzten vier lahren verfaßt: »Besser leben in der Stadt», » Wir wollen was tun-Umweltschntzorganisationen und ihre Arbeit», » Grüne Oase Schrebergarten« und »Tu was! - Das Umweltbuch zum Mitmachen«, soeben als Taschenbuch erschienen und vom Bund Naturschutz emp-foblen.

Ttip: Ökologie lm Alltag, Um

C. & R.F.; Sie können. Kraftwerke müssen entschwefelt, In-dustrieabwässer gereinigt und Autos entgiftet werden, um wie-Autos entgittet werden, um wieder erträgliche Lebensbedingungen zu schaffen. Ebenso
wichtig aber ist der Beitrag, den
jeder einzelne zum Umweltschutz leisten kann – im Haushalt, am Arbeitsplatz, in der
Freizeit

matik unserer schwer ange-schlagenen Umwelt fiberhaupt noch helfen?

Ttip: Ist denn der Wille zum Mitmachen überhaupt vorhan-den? Oder greift Resignatioo um sich angesichts der Schlag-zeilen und Skandale vom Frost-

können Bücher zu dieser The-Wie man es auch dreht und wendet ....



immer geht es um Liebe lichkeit, um Liebespraktiken und vollkommene sexuelle Er-füllung: Alex Comforts Ratgeber »Joy of Sex» und »More Joy of Sex» in einem Band, von vorn und von hinten zu lesen. Wie Sie es gern hätten. Das gab's noch

Alex Comfort/Joy of Sex/More Joy of Sex/Doppelband/20601/DM 9.80 Herbert W. Franke, der pro-minenteste und international bekannteste SF-Autor deur-scher Sprache, präsentiert Band 1 einer neuen Anthologiereihe: Barbarella nahm jeden Die erste, nmfassendste



Untersuchung über Sex im

Micky Maus und Tim und Struppi mußten ohne Sex durchs Comic-Leben gehen. Dann erblickte Barbarella das Licht der Comic-Welt: Sie wur-de die erste erotische Heldin dieses Mediums; heftige Liebes-affären und große Romanzen, Lust und Frust waren von nun

Lust und Frust waren von nun an mit im Spiel.
Wie sich die Sexualmoral der westlichen Welt entwickelte und veränderte, zeigt Andreas C. Knigge am Beispiel der Comies. 90 Jahre Comic-Geschichte hat er durchforstet, jetzt legt er eine fundamentale Untersuchung über Sex im Comic vordie erste und einzige in deutseher Sorache. Andrees C. Knigge/Sex im Comic/ 36518/DM 9.80/Originalsusgabe

»Die vermutlich bedeutendste Autobiographie der Weltliteratur.«



Mal heiter, mal nachdenklich . .

Eine kleine Kostbarkeit für Christine-Brückner-Freunde: ein Lesebuch mit 26 Beiträgen aus ihrem reichen literarischen Schaffen. Um persönliche Er-lebnisse geht es, aber auch um frende Schicksale. Mal heiter, mal nachdenklich, immer voller Verständnis für ihre Mitmenschen. «Sie hat Talent zum Leben und Talent zum Glück», sagt Otto Heinrich Kühnerüber seine Frau Christine Brückner. Dieses \*Lesebuch\* ist der Be-weis. Satz für Satz.





Keiner flog öfter

Rund vierundzwanzigtau-sendmal ist er von 1945 bis 1974 zwischen dem Bundesgebiet und Berlin hin- und bergeflogen, als Luftbrückenpilot wurde er weltweit bekannt: Captain

rungen sind nicht nur ein zeit-geschichtliches Dokument, son-dern auch die aufregende und amüsante Geschichte unge-wöhnlicher Begebenheiten über den Wolken. Cap. Jack O. Bennett/40000 Stan-den am Himmel/20565/DM 12.80

Ttip: Sie geben in Ihrem Buch

"Tu was!" über 800 praktische Tips. Haben Sie das alles selbst

einzuhalten, wenn's pressiert. Ttip: Wenn die Leser Ihre Tips

zum praktischeo Umweltschutz belolgen – haben sie dann alles ihnen Mögliche zum Schutz und zur Sanierung der Umwelt

getan? C. & R. F.; Im Alltag umweltbe

wußt zu leben ist heute wichti-

wußt zu leben ist heute wichtiger denn je. Unverzichtbar aber ist auch der politische Druck, den zum Beispiel Umweltschutzorganisationen machen. Damit unsere Kinder nicht mit saurem Regen, einer toten Nordsee, kaputten Böden und mit Säuresteppen statt Wäldern leben missen.

leben müssen. Claudia und Reinold Flacher/Tu wast/ 34298/DM 9.80/Wir wollen was tun/

34293/DM 5.50 War Woods I Pro-34172/DM 8.80 Claudie Fischer/Grüne Oase Schre-bergarten/34179/DM 19.80/Besser leben in der Stadt/34162/DM 9.80

Virulenz«

Louis de Rouvroy, Herzog von Saint-Simon (1675-1755), war Frankreichs berühmtester

war rtankreichs berünmiester und eigenfümlichster Memoi-renverfasser, ein fanatischer Chronist, mitleidloser Beobach-ter und schonungsloser Porträ-tist einer Epoche.

In keinem Werk ist ein so le-bendiges Bild des französischen

Adels und der königlichen Fa-milie am Hol Ludwigs XIV. ge-

zeichnet worden.

Die Memoiren des Herzogs von Saint-Simon als vierbändi ge Taschenbuch-Kassette

Ei, von der sterbenden Nordsee Tips. Haben Sie das alles selbst ausprobiert?
C. & R. F.: Alles, was wir als Familie mit zwei Kindern ausprobieren konnten, haben wir selbst getestet – bei der Ernährung, der Kleidung, Im Haushalt, im Garten und den anderen, nicht weniger wichtigen Bereichen. Und wir haben persönlich erfahren, daß es garnicht so leicht ist, gute Vorsätze einzubalten, wenn's pressitet. talysator? C. & R.F.; Der Wille, selbst ak-

tiv zu werden, ist größer denn je. Dafür sprechen Statistiken; Fast 80% der Bevölkerung sind nach jüngsten Umfragen bereit, selbst etwas für den Umweltschutz zu tun. Auch die Resonanz auf unsere Bücher und auf unsere »Tu was!«-Kolumne in der Münchner Abendzeitung, in der wir seit bereits rund 100 Folgen prakti-sche Tips zur Alltagsökologie geben, bestätigen das eindrucks-voll, Eine Fülle von Zuschriften und Anrufen zeigt uns Immer wieder, daß aus praktischen Anregungen und Tips aktives Han-deln wird.



#### »Ein Panoptikum Meister der von geradezu **Fantasy** Fellinischer

Der HUGO-und Nebula Preis-träger Jack Vance giltals Meister der Fantasy. Sein Tschai-Zyklus, ein spannendes, Earbenprächtl-ges und exotisches Abenteuer-liegt hier erstmals in einem Band vor. Jack Vanca/Planet der Abenteuer/ vier Romane in einem Band/31112/ DM 8.80

Science Fiction

Spitzenstories von Autoren aus der Bundesrepublik, der DDR und Italien.

Herbert W. Franke/Kontinuem 1/ 31711/DM 8.80/Originalsusgabo

bei ihrem Buchhändler

DIE ZEIT

Sechsbändige Taschenhnch-Kassette

Ein Werk, das für alle Zeit

Gültgkeit haben wird:

Winston S. Churchills

fundamentales Reitere

Die Memoiren des Herzogs von Salmt-Simon/Vier Bände in Kassette/37045/DM 44.— **Nachrichten** 

# TV-Programmhimweis

Ab 4. Oktober im Regional-Programm der ARD [Südschiene):
-ich. Christian Hahn- als 13eilige Fernsehserie. Sie erzählt nach dem gleichnamigen Ro-man – den bunten, abenteuerlichen Alltag einer verlotterten Grafschaft in der Pfalz von 1760. Hans Georg Thiemi/Hans Dieter Schreeb/Ich, Christian Habs/ 20523/DM 9 80/Originalausgabe

**Guten Appetit?** Diäthylenglykol in Wein und Tabak, Schleuder Ei in Nudeln, Salmonellen in Gelnerhähn-

chen ... Was essen wir wirklich? Das Buch zu den Schlagzeilen: Susanne Lücke/Was assen wir wirk-Bch?/34168/DM 9.80/Original-ausgabe Der Fürst als Gärtner

Vor 200 Jahren wurde Fürst Hermann von Pückler-Muskau, Grandseigneur, liberaler Schriftsteller, Freund von Umschlistern und Königen, genialer Landschaftsgestalter, geboren. Ein Klassiker, dessen Leben man anstaunt und den man mit Lust liest.

Ausgewählte Werke in zwei Bän-den/rierausgegeben von Heinz Ohlf und Ekhard Haeck/37039/37040/ je DM 19.80/Originaleusgebe

| Thema: Mod<br>Leitung: Ge<br>Anschl. Tag<br>Anschl. Nac<br>Späte Eine<br>chim Kulenk | de – Moden – modern<br>rtrud Höhler<br>esschau<br>Intgedanken<br>Ichten mit Hans-Joa-<br>campff | 0.06 Der phaistasti<br>Der Mann, de<br>wollte<br>Englischer Spi<br>1,25 heute | eche Film<br>r die Welt veründern<br>elfilm (1936) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                               |                                                    |
|                                                                                      | **                                                                                              |                                                                               |                                                    |

Der Mossa, der die Welt veränders wollte (mit Rojand Young) – 0.05 Utst, ZDF FOTO: U. RÖHNER!

#### Ш.

schreibung der polnischen Grenzen

nicht zuständig sei. Die Sowjetunion

ihrerseits hält unverändert an der Be-

zeichnung "Gruppe der sowjetischen

Streitkräfte in Deutschland" fest, wo-

mit sie ungeachtet aller propagandi-

stischen Ausfälle ihre Rechtsposition

deutlich macht. Gemessen an diesen

Tatsachen trägt die derzeitige Diskus-

sion in der Bundesrepublik zum Teil

groteske Züge. In einem allerdings ist

Blumenwitz zu widersprechen: Zu-

mindest für die SPD ist die ange-

strebte Entschließung mehr als ein

innenpolitisches Manöver. Ihr Wider-

spruch gegen den nur mit Mühe in

den Entwurf eingebrachten Verweis

auf das noch ausstehende Selbstbe-

stimmungsrecht aller Deutschen

WEST 19.00 Aktuelle Stunde 20.00 Togesschou 20.15 Lünder – Menschen – Abe Licht über dem Jemen 21.80 Die Erde lebt (4)

Im Dschungel
Von David Attenborough
21.45 Landesspiegel
Sicherheit aus der Luft

Bericht von Karl Heinz Kerner 22.15 Kein schöner Land (6) Letzter Teil der Serie 22.55 Bockpalast 25.55 Letzte Nachrichten NORD

18.30 News of the Week 18.45 Seiser statt Hören 19.15 Die Idee vom "U-Bakn-Kino" 20.08 Togesechou 20.15 Rufun Sie vas cal

Hilfe - meine Wohnung wird ver-kauft 21.15 Calle Serrano Geschichten um eine Straße in Madrid 22.00 NDR-Talkshow 0.00 Nachrichton Niederlande: tempe 165 - tie dige ist verworren
28.15 En Fall für zwei
21.15 Der Sport-Spiegel
Das Kunstturnen der Frauen bestreiten heute ausnahmslos kleine
Mödchen. Dagmar Höfer berichtet über die ständige Verjüngung
im Leistungsturnen und fragt nach
den Tendenzen dieser Entwick-

HESSEN 18.15 Länder 18.15 Länder – Menschen – Aber Mutter des Wossers Der Menam in Thailand 19.85 Tele-Treff

19.85 Tele-Treff
Musik und information — live aus
Kassel
Heute: Zirkus total
28.90 Competerfieber
Die neue Lust im Familienalitag
28.45 Van Werden und Vergeben der
Sterne
21.52 Drei aktuell
22.60 NDR-Taiksbow
of inswesser

SÜDWEST SUDWEST
18.80 Das Gehekunis des Weidenkorbes (1)
Anschi. Die kleine Dampflok (1)
18.50 Telekolleg II
19.25 Nachrichten
19.30 Fermel Eins
28.15 Der ruhelose Planet Erde
Schwimmende Schollen auf vulkanischem Feuer
21.60 Pestiach £30
Arme Welt – reiche Welt

21.00 Postfach EXB
Arms Welt - reiche Welt
21.15 im Gespräck: Busdespräsident
you Welzsücker diskutiert mit jungen Israells
22.00 Wertwechsel: "Die Tolerauz nach

Kolleks Art"

22,45 Die Zukonit im Visier (4)

25,15 Ausgestiegen - Missing from home (5)

8,65 Nachrickten BAYERN

18.45 Rundschau 19.00 Unser Land 20.00 Magaum 20.45 Für Immer verbilist? 21.50 Rundschau 21.45 Ein Abend mit Georg Thomatic 22.58 Nix für engeti 22.55 Sport heete 22.50 Z. E. N. 22.56 in einem japanischen Zen-Klest 25.47 Russischer 25.45 Die Killer Amerikanischer Spielfilm (1946) 13.38 Sindbads Abentoue

ihn wirklich reizien. Der letzte von

nur 16 Beatty-Filmen war der bereits

1981 uraufgeführte "Reds", der ihm

einen Oscar für die beste Regie ein-

Neben den Frauen - ein Thema

über das er selbst nie spricht: "Das

ware geschmacklos!" - hat Beatty als

zweites Hobby noch die Politik. Er

beschäftigt sich in seinen Filmen mit ihr: "Shampoo" spielt beispielsweise

vor dem Hintergrund des Wahlsieges von Richard Nixon im Jahre 1968,

während "The Parallax View" ein po-litisches Attentat zum Mittelpunkt

hat. Außerdem engagiert sich Beatty

auch direkt: 1972 setzte er sich sehr

für den später unterlegenen demo-

kratischen Präsidentschaftskandida-

ten George McGovern ein und organi-

sierte eine politische Kundgebung in

Los Angeles, bei der McGovern 300 000 Dollar Spendengelder zuflos-

sen. 1976 erwog er sogar zeitweilig,

selbst bei einigen Vorwahlen zu kan-

didieren. Im vorigen Jahr unterstütz-

te er den Präsidentschaftskandidaten

Zur Zeit wird nicht nur in Holly-

wood wieder einmal spekuliert, ob

Millionär Beatty doch noch selbst in

die Politik gehen wird - rechtzeitig

vor den nächsten, im Jahre 1988 fälli-

gen Präsidentschaftswahlen. Der

ehemalige Gouverneur von Kalifor-

nien, Edmund Brown, erklärte der

Zeitung "USA Today" vor kurzem auf eine diesbezügliche Frage: "Wa-

rum nicht, Warren verfügt über die

gleichen Qualitäten, die Ronald Reagan zu seinem Erfolg verholfen

haben. Der einzig Unterschied ist,

daß Warren Beatty clever ist - und

zeigt, daß sie den deutschlandpoliti-

schen Konsens des Grundgesetzes im

Prinzip verlassen hat. Ihr Ziel heißt

"Sicherheitspartnerschaft" zu Lasten

der Freiheit. Kein Wunder, daß in

dem Entwurf jeder Hinweis auf die

Menschenrechtssituation der Deut-

schen in der "DDR" und Polen fehlt.

Stutzig macht deshalb die offensicht-

liche Bereitschaft eines Teils der

CDU-Fraktion, an der Aufgabe ver-

fassungsrechtlicher Positionen mit-

zuwirken. Um so nötiger waren die

völkerrechtlichen Klarstellungen

Blumenwitz', der, was hervorzuheben

ist, nicht nur eindeutig, sondern auch

verständlich über die schwierige Ma-

terie sprach.

GERD FRON

HELMUT VOSS

Ronald Reagan nicht."

Abenteuer mit der schwarzen 14.00 You drei nach zwei biz zwei vor drei 15.00 Siehste! Familie Metzger: Die Falschgeld-millionäre

15.30 Musichex 16.30 Robi-Robi-Robin Hood Ein Scheich als Rivale 17.80 Die Leute von der Skilich Rusch Scott Austin, werde hart!

18.00 Betty Boop Cowboys, Jagd und Pferde oder Regionalprogramm 18.50 APF blick: Nachrichten und Quiz

18.45 Aufgebiöttert Ein Frauenmagazin 19.40 Land-Krankenhaus Wandin Valley Liebe siegt über Gesetze 20.34 M – Ein Münnermanzurie 21.30 APF blick:

News, Show, Sport 22.15 BUNITE Talkshow Prominente diskutieren über aktuelle Themen APF blicke

23.18 APF blick: Letzte Nachrichten 25.30 Chicago 1930 Mord in der Geisterbahn 9.29 Piccoellity null Uler xw5if Deutscher Spielfilm (1963) Mit Helmut Wildt, Ann Smyrns

**MARKE SAT3** 

Hanns Lathar v. a. Regie: Rudolf Zehetgruber

18.00 Tele-Zoo 19.00 houte 19.30 Zur Soche Politisches Magazin 28.30 klingstraßespalais 21.15 Zelt im Bild 2 is (16) 21.3% Kulturjournal 21.45 Tagobuch 22.90 Lieder and Tanze are Griecher 25.00 castle

25,45 38AT-Nachrichten

22.37 Wetter

22.49 Horost 22.45 Betther

MARKE RTL-plus 18.55 Typisch I/TL 18.55 7 vor 7 – Nowesh 19.22 Karichen 19.30 Kinoparada 19.30 Kiseparada
Zuschauer wählen zwischen:
1.... und über uns der Himmel
Deutscher Spielfilm (1947)
2. Zwei Trattel in der Fußball-Liga
Itatienischer Spielfilm (1970)
20.52 ETL-Spiel
21.55 Tödlicher Haß Ital-franz. Spielfilm (1973) Mit Alain Delon

Die Neuen auf einen Blick Archer, Es ist nicht alles Gold, was glanzi 1280 Erinnerungen Bruckner, Lachen, um nicht zu weinen 6 80 Lesebuch 20563 9.80 Erzattungen Harte, Kaldomische Abenteuer Zaunert (Hrsg.), Rheinland-Sa 8.80 maritim Comfort, Joy of Sex/More Jay of Sex 9.80 Ratgeber 20601 Tietz (Hrsg.), Mahmda von Meysanbug -Die Frau in der 12.80 Literatur 30175 Ein Portrall Die Memoiren des Herzogs von Saint-Simon Vier Bände in Kassette Churchill, Der Zwarte Weltkrieg - Memoiran Sochs Bände in Kassette 150.- Zeitgeschichte 33060 14.80 Materialien Bachtin, Prot Freeden, Jüdisches Thealer 9.80 Materialien Jezower, Das Buch der Träume 24.80 Materialien 35229 Berghaud, Partnersuche angezeigt (OA) 9.80 Sachbuch 34294 9.80 Umwelt ner. Tu wasi 34295 14.80 Sachbuch Greer. Die helmliche Kastration Gran, Mehr Gold durch weniger Steuern (CA)

Kitamura, Japan -- im Reich der mächtigen Frauen Puzzies - Kreuz und quer (DE) 5.80 Denkspele 9.80 Poputäre Kultur 36518 Knigge, Sex im Comic (CA) Noisn, Deshiel Hammett - Eine Biographie 9.80 Populäre Kultur 36531 10325 24 80 Bibliographie DAD INUER Bergman, LeVine (DE) Chase, Zahlteg 10331 Freemantie, Agentenpoker/Jegd auf Chartie Multim/Chartie Multime Schachzug, Drei Romane in einem Band 7.80 Krim-Brummer 10351 Stadek, Linsichtbares Grün (DE) 10322 Thomas, Mordermisssion (DE) 10320 9.80 Kriminalstories 10324 tchcocks Kriminalmagazin Band 179 (DE) Franke (Hrag.), Kontinuum 1 (OA) 8.80 SF-Stones 31111 Vance, Planet der Abenteuer, Viel Fantasy-9.80 Brummer in einem Band 31112 OA = Originaleusgabe DE = Deutsche Erstausgabe Alle Preisangaben in DM. Änderungen vorbehallen.

## LÄNDERSPIEL / Deutsche Nationalmannschaft beim 0:1 gegen Portugal so hilflos und verzagt wie nie. Die Abrechnung des Team-Chefs

Schonungslos die Masken von den Gesichtern gerissen

Franz Beckenbauer war sichtlich um Fassung bemüht. Von seinem Naturell her hätte er am liebsten seine Enttäuschung herausgebrüllt. Daß es nicht zum Zornesausbruch kam, wie zum Beispiel Ende August in Moskau gegen die UdSSR (0:1), lag nur daran, daß sich der Teamchef diesmal nicht vor seine Mannschaft stellte. Die Verantwortung für das 0:1 gegen die Portugiesen lud er schonungslos auf die Schultern der deutschen Profis ab. Beispiele gefällig? Beckenbauer: Die Portugiesen waren uns in allen Belangen überlegen - spielerisch, technisch, taktisch. Keiner von uns erreichte Normalform. Wir haben doch kein Fußball gespielt. Pech bei den Lattenschüssen? Quatsch, das waren doch nur Zufallsprodukte."

So hat noch kein Verantwortlicher für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ein deutsches Team nach einer Niederlage demontiert. Noch nie zuvor hat einer seinen Spielern in dieser Form die Maske heruntergerissen, um deutlich zu machen, daß sich dahinter nur schüchterne junge Männer verbergen, denen es an Format fehlt. Doch gerade das sollte die deutsche Nationalmannschaft m Stuttgart gegen die Portugiesen beweisen. Die Voraussetzungen waren nie günstiger. Durch die bereits sichergestellte Qualifikation für Mexiko war der Druck von allen genommen. Unbeschwert und kreativ sollten sie spielen gegen eine Mannschaft, die nur alles zu verlieren hatte. Nicht daß sie nicht wollten. Sie konnten einfach nicht. Das macht die Sache noch schlimmer. Was nämlich dabei herauskam, war der Gipfel an Einfallslosigkeit, die öffentliche Zurschaustellung von nicht vorhandenem Selbstbewußtsein.

Kein Wunder, daß Beckenbauer und sein Assistent Horst Köppel davon sprachen, daß bei ihnen eine gewisse Ratlosigkeit eingekehrt ist. Bei den Spielern kommt nach solchen Blamagen ohnebin nur das obligatorische Achselzucken. Wie immer, können sie es sich am wenigsten erklären, welcher Teufel sie geritten haben mag. Aber Beckenbauer kann damit nicht leben. Er und Köppel müssen der Sache auf den Grund gehen. Sie haben alles Erdenkliche getan.

genug. Beckenbauer sprach davon, daß eventuell ein Psychologe sich der Spieler einmal annehmen müsse. Noch nie stand eine deutsche Mannschaft auf dem Rasen, die so wenig Ausstrahlung besaß, in der so wenig Mumm steckte und in der kein Wille vorhanden war, sich gegen das Schicksal zu wehren, wie am Mittwochabend in Stuttgart.

Franz Beckenbauer meinte, Selbstbewußtsein könne man nicht lernen, das müsse man haben. Doch irgendwo muß es ja herkommen. Die Erfolge in den Vereinen, so der Teamchef, die überzeugenden Leistungen der Nationalelf in Portugal, der CSSR und Schweden hätte doch Labsal für ihre Seelen sein müssen. Doch liegt der Teamchef in diesem Punkt nicht falsch? Ist es denn nicht so, daß die Spieler, längst zu Minimal-Denkern geworden, immer nur dann Leistung bringen, wenn der Druck für sie so groß wird wie bei wichtigen Meisterschaftsspielen, im Europapokal oder bei entscheidenden Qualifikationsspielen? Ist dann nicht die Angst ihre Antriebsfeder statt die Überzeugung in die eigene Stärke?

Karl-Heinz Rummenigge, der Mannschaftsführer, sprach in Stuttgart davon, daß die Mannschaft nur reagieren könne, aber nicht agieren. Das heißt doch nichts anderes, als daß ihr jede Spur von Phantasie, von Zuversicht, von Kreativität und von persönlicher Ausstrahlung fehlt. Was letztendlich wohl auch stimmt. Warum zählt denn einer wie Torwart Harald Schumacher immer zu den Besten? Weil seine Ansprüche an sich selbst eben hoch sind, und weil er auch dann keinen Millimeter davon abweicht, wenn er gegen eine Kreisklassenmannschaft spielt. Nur so läßt sich Selbstbewußtsein aufbauen.

**Zum Thema Bernd Schuster lehnte** es Schumacher in Stuttgart ab, sich noch zu äußern. Was sollte der Schuster-Freund auch sagen? Wer nicht blind war, konnte sehen, daß der deutschen Mannschaft eine ordnende Hand im Mittelfeld fehlte, die Anspielstation, der Ausgangspunkt für Kombinationen. Nun sollte nicht gleich jeder in den Fehler verfallen, in der möglichen Rückkehr von Schuster das Allheilmittel zu sehen. Warten auf Schuster, das kann nur ein zusätzliches Moment sein, kein Hauptthema. Die anderen, wie Brehme, Berthold, Herget, Littbarski, Meier, Allgöwer, die auf dem Platz standen, müssen an sich selbst arbeiten, um nicht als Mitläufer zu gelten. Niemand verlangt von ihnen, daß sie plötzlich eine spielerische Persönlichkeit werden, wie es Beckenbauer einmal war. Aber sie müssen durch ihr Auftreten Wirkung erzielen, wie es früher bei Berti Vogts etwa der Fall war. Nur dadurch stabilisiert sich ei-

wenig. Der Star des FC Barcelona alleine kann es nicht bringen. Beckenbauer und Köppel hätten schon längst resignieren müssen, wiißten sie nicht genau, daß trotz allem in dieser Mannschaft mehr drinsteckt. Angesichts der Vorstellung von Stuttgart gehört da auch nicht viel zu. Eine genaue Standortbestimmung acht Monate vor der Weltmeisterschaft fällt deshalb wirklich schwer. Weil sich die deutsche Elf zu oft abhängig vom Gegner macht, bleibt sie unberechenbar. Das einzige, was sicher ist, ist der Kreis der Spieler, aus dem Beckenbauer sein Team für Mexiko formen muß. Er

sagt: \_Ich kann doch nicht elf neue

ne Mannschaft. Die Rückkehr von

Bernd Schuster - das ist einfach zu

Spieler aus dem Hut zaubern.\* Die Verletzten Rudi Völler, Lothar Matthäus, Klaus Allofs, Felix Magath und Klaus Augenthaler werden wohl beim letzten und unbedeutenden Qualifikationsspiel am 17. November in München gegen die CSSR wieder im Kader sein. Ratsam erscheint es, nach der Vorstellung von Stuttgart Ditmar Jacobs (Hamburg) und Thomas Berthold (Frankfurt), vielleicht auch Andreas Brehme (Kaiserslautern), einmal wieder den Platz auf der Ersatzbank zukommen zu lassen. Über die Verwendung von Mathias Herget (Uerdingen) hat sich Becken-bauer nun auch Klarheit verschafft: "Im Mittelfeld vor der Abwehr kann er nur auswärts spielen, zu Hause muß er Libero spielen."

Für München muß es nun auch der letzte begriffen haben: Die Geduld des Publikums ist erschöpft. Aus den Minimal-Denkern müssen junge Männer werden, die den maximalen Erfolg suchen.



## König Fußball und die Fernseh-Abschaltquoten

der jüngsten sportlichen Vergangenheit: Es bestand kein sinnvoller Grund, den Namen Boris Becker zuerwähnen, noch nicht einmal eine neue Framdin des jungen Mannes ist aufgetaucht. Verblüffend genug (wo waren sie denn, die Schnüffler, lagen sie zufällig im eigenen Bett?).

Und nun also doch wieder. Hinter Ihnen steht einer, hinter ihnen geht einer, vielleicht dreh'n Sie sich

#### STAND PUNKT

mal um? Das ist das Lied, das den deutschen Vertretern am Hofe König Fußballs in den Ohren dröhnt. Immer wieder, jetzt aufs neue. Verwunderlich ist das nicht. Wer so ball-hohl Gefühle und Nerven strapaziert wie die deutschen Nationalspieler, der gerät spornstreichs in den Schlagschatten des Tennis-Helden. König Fußball hin, Nationalsport her, die Herren Littbarskis sollten sich rubig einmal umdreben (das ist gar nicht so anstrengend, das schaffen sie schon), um zu betrachten, was hinter ihnen lauert: ein schrumpfender Ball und das

Es hätte ein bemerkenswerter Abwandern des Interesses vom Fuß in den schlägerverlängerten Arm, ob er zu unser aller Boris gehört oder zu Westphal.

and multike

in the house

معارضها

Nun ist Nachdenklichkeit nicht gerade die Stärke jener gedankenverlorenen Schlagedraufs, die nicht in der Lage waren, die Abwehr der Portugiesen auszuspielen, aber vielleicht sind sie für Zuhlen empfing. lich. 20,23 Millionen Menschen hatten ihr Perusehgenit auf Fuliball geschaltet als das Spiel begann. Beim bitteren Ende waren noch 18,47 Millionen dabei, 1,36 Millionen batten die Nase voll. Diese Einschaltquoten liegen noch immer weit über denen, die es bei Tennis-Spielen gibt (11,19 Millionen beim Wimbledon-Finale, 12,25 Millionen sahen Westphal im Daviscup gegen Smid). Aber das Verhalten der Sport-Kundschaft verändert sich. Die Summe der gelangweilten Fußball-Aussteiger entspricht immerhin der Gesamtzahl der Besucher in der Bundesliga nach dem neunten Spieltag (1,8 Millionen). Immer noch keine Nachdenklichkeit?

So gibt es eben doch wieder einen sinnvollen Grund, den Namen Boris Becker zu erwähnen. Der steht nämlich für Leistung.

## "Beckenbauers Mannschaft war ein kollektives Desaster"

"Ein einmaliges Ergebnis: Portu-gals Sieg war eine kolossale Überraschung." So wie die französische Sportzeitung "L'Equipe" reagierte die Mehrzahl der internationalen Presse auf die erste Niederlage einer deutschen Fußball-Nationalmann-schaft in 37 WM-Qualifikationsspielen. Die Londoner "Times" sprach gar von einer \_historischen Niederlage". Und ähnlich kommentierte das italienische Blatt "Gazzetta dello Sport": \_Portugal vollbrachte eine historische Leistung auf dem Weg nach

Die spanische Zeitung "AS" wagte die entschiedenste Aussage zur Leistung des Teams von Franz Beckenbauer: "Der Kaiser stellte eine Eif vor, in der ein wirklicher Spieldirigent fehlte. Deutschland hat wenig Zu-

sid/dpa, Düsseldorf kunft beim Turnier der WM in Mexiko, wenn es eine solche Spielweise wiederholt. Die Mannschaft war ein kollektives Desaster." "El Pais" brachte den Star des FC Barcelona ins Spiel: "Die deutsche Niederlage kommt zu einem Zeitpunkt, an dem im ganzen Land Übereinstimmung über die Notwendigkeit besteht, Bernd Schuster wieder in die Mannschaft zu holen."

> Die portugiesischen Kommentare beschäftigten sich verständlicherweise weniger mit den deutschen Problemen als mit der eigenen Freude und Überraschung. Überschwenglich feierte die Presse des Landes die "Helden" ("Correio da Manha") ihrer Nationalmannschaft, die so unverhofft den Sprung nach Mexiko geschafft

"Großes Portugal – warum hast du

uns so viel leiden lassen!?" fragte die Zeitung "A Bola", um dann die Leistung des Teams zu würdigen: "Die deutsche Mannschaft hat weder gut noch schlecht gespielt, sie hat über-haupt nicht gespielt. Die Deutschen konnten nur tun, was ihnen die portugiesische Mannschaft gestattete."

Portugal ist aus einem Traum aufgewacht, und der Traum ist Wirklichkeit. – Ein unvergeßlicher Tag durch Kraft und Willen ..., denn niemand glaubte Deutschland in Stuttgart zu schlagen", meinte "Diario de Noticias", und "Correio da Manha" jubelte: "Wir haben das Wunder ge-

Die schwedische Presse beklagte zwar das Ausscheiden ihres Teams, erkannte aber den Erfolg des Gruppen-Rivalen an. "Es war ein Wunder, aber Portugals Sieg war verdient", schrieb Expressen", "Bei drei Lattentreffern innerhalb von sieben Minuten waren die Deutschen nahe am Ausgleich und haben es doch nicht geschafft." Und auch dieses Blatt hat Ratschläge für den deutschen Teamchef Franz Beckenbeuer parat: "Schade, daß Bernd Schuster nicht für Deutschland spielte, er hätte das Spiel lenken können."

"Aftonbladet" beschreibt die Situation des schwedischen Teams am Beispiel des ansonsten stets gutgelaunten Spielmachers Robert Prytz, der das Prager Spielfeld nach der Niederlage seiner Mannschaft gegen die CSSR weinend verlassen habe. Au-Berdem rechnet die Zeitung vor: Durch das Ausscheiden aus der WM gingen Schwedens Verband zwölf Millionen Kronen verloren.

Die dentschen Zeitungsverleger nehmen in Trauer und Dankbarkeit Abschied von ihrem

## Heinrich G. Merkel

Träger des Großen Verdienstkreuzes mit Stern des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland und des Bayerischen Verdienstordens sowie vieler anderer hoher Auszeichnungen

der am 15. Oktober im Alter von 85 Jahren verstorben ist.

Heinrich G. Merkel hat sich um den Wiederaufban des deutschen Pressewesens nach dem Kriege bleibende Verdienste erworben und war maßgeblich an der Neugründung der berufsständischen Interessenvertretungen in Bayern und im Bundesgebiet beteiligt. Er wies den Zeitungen neue Wege, der Herausforderung durch die elektronischen Medien zu

Heinrich G. Merkel war dem Verband Bayerischer Zeitungsverleger, als dessen Vorsitzender er lange Jahre wirkte, und dem Präsidium des BDZV bis zu seinem Tode als Ehrenmitglied und bewährter Ratgeber eng verbunden.

Die deutschen Zeitungsverleger verlieren in Heinrich G. Merkel eine herausragende Persönlichkeit, die von hoher Integrität, großem verlegerischen Engagement und politischem Weitblick gekennzeichnet war. Sie werden ihn, der vielen zugleich ein guter und verläßlicher Freund war, nicht vergessen.

**Bundesverband Deutscher** Zeitungsverleger e.V. Rolf Terheyden \_ Präsident -

Verband Bayerischer Zeitungsverleger e.V.

Karl-Heinz Esser - Vorsitzender -

Bonn und München, den 16. Oktober 1985

Mit seiner Familie trauern wir um den Geschäftsführer unseres Unternehmens

## Günter K. W. Wagner

der am 16. Oktober 1985 im Alter von nur 51 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit für uns alle unerwartet und viel zu früh

Seine herausragenden Fähigkeiten, sein Verantwortungsbewußtsein für das Ganze und sein kaufmännischer Weitblick haben unser Unternehmen während seiner mehr als 12 jährigen Tätigkeit zu seiner heutigen Bedeutung geführt. Auch außerhalb des Unternehmens genoß Herr Wagner aufgrund seiner profilierten Persönlichkeit und unermüdlichen Schaffenskraft und

Wir nehmen Abschied von einem Menschen, der uns durch seinen ausgewogenen Rat und seine menschliche Wärme stets ein Vorbild bleiben wird, dem wir unseren Dank schulden.

Geschäftsleitung Betriebsrat und Mitarbeiter der Raybestos Industrie-Produkte GmbH

Radevormwald, im Oktober 1985

Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis statt.

Um dem jetzten Wunsch des Verstorbenen zu entsprechen, bitten wir anstelle von Kranz- und Bhunenspenden um Karl-Düring-Fonds, auf das Konto Nr. 6 921 100 bei der Deutschen Bank AG, Radevormwald, BLZ 340 700 93.

Allee 38, Tel. (62 28) 30 41, Telex 8 85 714 Pernimpierer (62 28) 37 34 65

n 18, Im Teelbruch 100, Tel 10 11, Anneigen: Tel. (0 20 54 sien 8 578 104 rer (0 20 54) 8 27 25 und 8 27 28 2000 Hannover I, Lange Laube 2, Tel. (05 11) 1 79 21, Telax 9 27 919 Atmerigant Tel. (55 11) 9 49 90 09 Telax 9 230 106

FUSSBALL/Jubel in England und Dänemark, Rücktritte in Schweden

# und Tabellen

rw-Chst

- 1 To 1 2

T COLOR

A 12 1

12 122

11.00

-20

ATTACA TO THE

22.25

or south

· 100-

armini de :

" and 3

. . . . . . . .

5 "5 - 125.

···. ======

ALTE.

Deutschland: Schumacher (31 Jahre/63 Länderspiele) – Jakobs (32/12) ab 46. Gründel (28/1) – Berthold (20/9), Forster (27/70), Brehme (24/19) - Allgöwer (28/7), Herget (29/17), Meier (27/16), Briegel (30/60) – Littbarski (25/37) ab 64. T. Allofs (25/1), Rummenigge (30/85). - Portugal: Bento (37/60) - Frederico (28/3) - Pinto (24/21), Venancio (22/3), Inacio (30/19) - Manuel (26/37) ab 81. Carvalha (23/2), Veloso (27/6), Pacheco (26/18), Antonio (27/1), Gomes (29/39) ab 84. Rafael (26/2), Fernandes (25/2). - Schiedsrichter: Hackett (England). – Tor: 0:1 Manuel (54.). – Zuschauer: 60 000.

#### Gruppe 2

| Deutschand       | -1       | on.    | DI 6 | zal        | n-     | 1 (0:0) |
|------------------|----------|--------|------|------------|--------|---------|
| CCCD C-L         |          |        |      |            |        |         |
| CSSR - Schw      | 2:       | 1(1:1) |      |            |        |         |
| YATTA'           | <b>.</b> | _      |      |            |        | - (1-1/ |
| DIE              | 1.4      | Œ.     | KΤ   | Ш          | 3      |         |
| LDeutschland     | 7        | 5      | •    | •          | 20:7   |         |
|                  | •        | •      |      |            |        | 11:3    |
| 2.Portugal       | 8        | 5.     | 0    | 3          | 12:10  | 10:6    |
| 3.Schweden       | 7        | 3      |      | -          |        |         |
| 4 0000           | 7        | 3      | 1    | 3          | 12:8   | 7:7     |
| 4.CSSR           | 7        | 3      | 1    | 2          | 8:10   | 7:7     |
| 5.Malta          | ÷        | -      | _    |            |        |         |
|                  | 7        | 0      | 1    | 8          | 5:23   | 1:13    |
| Die letzten S    | mi.      | 1-     | . т  | <b>}</b> ~ | L1     |         |
| CICION #         | 144      | 200    |      | ~          | usch   | ang —   |
| COOK (ID MIIM    | he       | ות     | М    | 9 1        | o _ C. | · h     |
| don theid to y   |          | ~,     |      | al.        | a ~ 30 | TIME-   |
| den (beide 17. N | ov       | em     | he   | 7          | - Don  | tech    |
| land and Dest.   |          |        |      | :-/*       |        |         |

#### Gruppe 3

land und Portugal qualifiziert.

England - Türkei

| Dumazaian v       |     | 74  | -    | -    |        | -,,    |
|-------------------|-----|-----|------|------|--------|--------|
| Rumānien – 1      | VO  | Œ,  | CLA. | ΩQ   | 0:     | 1(0:1) |
| DIE:              | ΓA  | B   | BI,  | L    | 3      | •      |
| 1 England         | 7   | 4   | 8    | 0    | 21:2   | 11:3   |
| 2.Nordirland      | 7   | 4   | 1    | 2    | 8:5    | 8:5    |
| 3.Finnland        | 8   | 3   | 2    |      |        | 6:8    |
| 4. Rumänien       | 7   |     | 3    |      | 8:8    |        |
| 5.Türkei          | •   | 6   |      | _    | 1:21   |        |
| Die letzten       |     |     |      |      | la.    | -3     |
| Mondiviero        | 0   | hte | EC.  |      | rugis  | na –   |
| Nordirland (13.   | M   | )VE | w    | De:  | r), Tw | rkei – |
| Rumänien (14.N    | IOV | 'en | ab)  | er). | . – En | gland  |
| pualifiziert, Nor | dit | la  | nd   | br   | aucht  | noch   |
| einen Punkt.      |     |     |      |      |        |        |

#### Gruppe 6

Norwegen - Dänemark

| UdSSR-L     | dand |     |     |     | 2:    | 0 (0:0) |
|-------------|------|-----|-----|-----|-------|---------|
|             | E TA | B   | EI. | L   | 3     |         |
| 1.Dänemark  | 7    | 4   | 1   | 2   | 13:5  | 9:5     |
| 2.UdSSR     | 7    | 3   | 2   | 2   | 12:8  | 8:6     |
| 3.Schweiz   | 7    | 2   | 3   | 1   | 4:9   | 7:7     |
| 4.Irland    | 7    | 2   | 2   | 3   | 4:6   | 6:8     |
| 5.Norwegen  | 6    | 1   | 2   | 3   | 3:8   | 4:8     |
| Die letzten | Spie | ele | ; L | Ids | SSR - | Nor-    |

wegen (30. November), Schweiz Norwegen, Irland – Dänemark (13. November). Dänemark braucht noch einen Punkt.

# WM-Qualifikation Trainer Lars Arnesson: "Mein schwärzester Tag"

sid/dpa, Düsselderf die lateinamerikanischen Mannschaf-

Die 13. Fußball-Weltmeisterschaft 1986 in Mexiko nimmt – allen organisatorischen Sorgen nach der Erdbeben-Katastrophe zum Trotz - sportlich konkrete Züge an. Sieben Monate vor dem Eröffmungsspiel am 31. Mai 1986 in Mexico City stehen seit Mittwoch 13 der 24 Teilnehmer fest. Neben Titelverteidiger Italien und Gastgeber Mexiko, die beide automatisch teilnehmen, Argentinien, Brasilien, Uruguay, Kanada, Ungarn, Polen, Bulgarien, Spanien und Deutschland qualifizierten sich nun auch England (5:0 gegen die Türkei) und Portugal (1:0 gegen Deutschland).

Dagegen herrscht in Schweden Katzenjammer. Die eigene 1:2-Nie-derlage in der CSSR und die fehlende Schützenhilfe der deutschen Manschaft gegen die Portugiesen beendeten so abrupt alle WM-Träume, daß Trainer Lars Arnesson sowie die Spieler Torbjörn Nilsson, Stig Erlandsson, Sven Dahlquist und Kapitän Ingemar Fredriksson noch in Prag ihren Rücktritt erklärten. "Dies ist die schwärzeste Nacht meines Fußball-Lebens", erklärte Arnesson. der das schwedische Team seit 1980 betreut hatte, "ich hatte schon vorher so ein dummes Gefühl, daß in Stuttgart etwas schiefgehen würde." CSSR-Trainer Jozef Masopust war nach der Nachricht vom deutschen 0:1 völlig perplex: Jch kann einfach nicht fassen, daß die Portugiesen, die vor drei Wochen in Prag überaus schwach gespielt haben, in Deutschland gewinnen konnten."

Daß England den Sprung nach Mexiko schaffen würde, war schon vor dem Sieg über die Türkei zu erwarten. "Wir sind dabei, haben damit aber erst den ersten Teil der Erwartungen erfüllt", meinte Manager Bobby Robson und deutete so an, wie groß im Mutterland des Fußballs der Ehrgeiz nach dem Ausschluß seiner Klubs vom Europapokal ist. Genußvoll beschrieb die englische Presse den Erfolg ihrer Mannschaft: "Wie ein Haufen mexikanischer Banditen, mit gezückten Colts und voller Selbstvertrauen ist England in die Endrunde gestürmt\*, schrieb die "Sun". Die Daily Mail\* meinte: England kann als emsthafte Herausforderung für

ten in Mexiko angeseben werden."

Auch in Dänemark herrschte aus-

gelassene Stimmung nach dem 5:1-

Sieg seiner Mannschaft gegen Norwe-

gen in Oslo, mit dem die WM-Teilnah-

me so gut wie feststeht - selbst bei

einer knappen Niederlage im letzten

Spiel der Gruppe 6 gegen Irland. Und doch reagierte Sepp Piontek, Däne-marks Fußball-Nationaltrainer, un-

wirsch: "Jetzt macht ihr mich wieder

zum Helden", herrschte er einen

Journalisten an, als der ihn um einem

Kommentar bat "Was wäre gewesen, wenn wir zehn Minuten länger im

Rückstand gelegen hätten?" Piontek

schien selbst noch nicht recht zu fas-

sen, daß seine Mannschaft nach drei

enttäuschenden torlosen Spielen am

Mittwoch zu alten Qualitäten zurück-

gefunden hatte. Die 7000 mitgereisten

Fans dagegen hatten diese Durst-

strecke ihrer Idole längst vergessen und feierten die erste erfolgreiche

WM-Qualifikation Danemarks bis in

die frühen Morgenstunden. "Natür-

lich sind wir in Mexiko dabei", sagte

Sören Lerby vom FC Bayern Mün-

Ebenfalls beste Aussichten in

Gruppe 6 auf die Teilnahme an der

WM-Endrunde besitzt die Sowjetuni-

on, die Irland mit 2:0 besiegte. Dage-

gen erlebte Rumänien, das in Gruppe

3 vom zweiten Platz hinter England

träumte, mit 0:1 gegen Nordirland ei-nen herben Rückschlag. Nun kann

sich Nordirland wieder neue Hoff-

nungen machen. Dem 40 Jahre alten

Pat Jennings, der mit seinem 112.

Länderspiel den Weltrekord für Tor-

leute des Italieners Dino Zoff einstell-

te, stand in Bukarest allerdings ein

Schutzengel zur Seite: Jimmy Nicholl

Das brisante erste Duell der Nach-

barn Belgien und Holland um ein Me-

xiko-Ticket gewannen die Gastgeber

in Brüssel zwar mit 1:0, doch noch

gibt sich Holland nicht verloren.

"Bravo Oranje! Mexiko ist nach wie

vor in Sicht", meinte die Zeitung "Te-

legraaf", "Wir haben 86 Minuten mit

nur zehn Mann gespielt und fühlen

uns als moralische Sieger", erklärte

Hollands Kapitan Ben Wijnstekers.

Kühl reagierte allein "De Volks-

krant": Das Länderspiel war eigent-

lich soviel Aufhebens nicht wert.

rettete zweimal auf der Linie.

TENNIS / Grand-Prix-Turnier in Filderstadt

## Steffi Graf sehnt das Ende der Saison herbei

dpa, Filderstadt

Zwischen Claudia Kohde und Steffi Graf ist der Kampf entbrannt: Wer ist die Beste im deutschen Tennis-Land? Wenn für die beiden Weltklassespielerinnen alles gut läuft, entscheidet sich diese Frage am Sonntag. Dann könnten sie beim mit 175 000 Dollar dotierten Grand Prix-Turnier in Filderstadt im Finale aufeinandertreffen.

An eine Neuauflage des Vorjahres-Duells, als Claudia Kohde überraschend im Halbfinale an Steffi Graf scheiterte und in der dritten Begegnung mit der 16jährigen die erste Nie-derlage kassierte, will die Saarbrükkenerin (noch) nicht denken. "Meine Gedanken sind immer nur beim nächsten Spiel.\* Claudia Kohde scheint die vierwöchige Turnierpause gutgetan zu haben. Ich habe zehn Tage lang überhaupt keinen Schläger in die Hand genommen, danach aber systematisch am Aufschlag gearbeitet", sdagt sie. Beim Viertelfinalsieg über Regina Marsikova, die nach einem Autounfall mit Todesfolge unter Alkoholeinfluß drei Jahre lang im Tennis-Zirkus fehlte und erst im Prühjahr wieder ins Ausland reisen durfte, war das Service der an Nummer zwei gesetzten Kohde die Basis für ihren Erfolg: "Wenn man gut aufschlägt, bekommt man auch viel Vertrailen.

So rundum zufrieden gibt sich Steffi Graf nicht. Für den einzigen Grand Prix in Deutschland war sie mit Spritzen und Medikamenten fit

letzten Woche noch mit hohem Fieber im Bett gelegen hatte. Im Training fühlte ich mich schwach und schlapp, aber im Spiel gegen die Amerikanerin Molly van Nostrand lief es dann unerwartet gut. Lediglich im zweiten Satz ließen dann die Kräfte bei mir etwas nach", sagte sie. Mutter Heidi verbot ihrer Tochter übrigens den geplanten Besuch des Fußball-Länderspiels. Sonst ist sie morgen vielleicht wie-

der krank", sagte die Mama. Der zweite Grund für Steffis Unzufriedenheit: "Ich hab nie Zeit gehabt, meine Schwächen zu beheben." Die 16jährige jammerte über ihren prall gefüllten Terminkalender. Filderstadt ist ihr 16. Turnier in diesem Jahr, sie sehnt das Ende der Saison herbei: "Ich bin froh, daß ich nicht die Australian Open spiele." Statt dessen wird sie ins Trainingscamp des früheren Bundestrainers Klaus Hofsäß nach Marbella reisen, um dort ihren Aufschlag, ihre Rückhand und ihre Netzattacken zu verbessern.

Positiv bewertet die Weltranglistensiebte die seit einem halben Jahr bestehende Zusammenarbeit mit dem schwedischen Trainer Michael Wemberg, obgleich Papa Peter weiterhin die Autoritätsperson darstellt: Wenn mei Vadder was zu mir sagt, is dies immer noch was anderes." Im kommenden Jahr will Steffi Graf mehr Pausen zwischen den einzelnen Turnieren einlegen, um auch Zeit für den fünf Monate alten Max, ihren jun-

#### SPORT-NACHRICHTEN

#### Rosberg Schnellster

Kyalami (sid) – Der Finne Keke Rosberg war auf Williams-Honda Schnellster vor seinem hritischen Markengefährten Nigel Mansell beim Trainingsauftakt zum Großen Preis von Südafrika. Der als Weltmeister feststehende Franzose Alain Prost belegte auf McLaren-Porsche Rang elf.

#### Langer auf Rang drei

Sydney (sid) - Golfprofi Bernhard Langer aus Anhausen liegt nach der ersten Runde der offenen Meisterschaften von New South Wales in Sydney mit 68 Schlägen auf Rang drei. Es führt der Australier Bradley King (65) vor seinem Landsmann Greg Alexander (67).

#### Wie die Alten sungen . . .

Münster (dpa) – Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes der unter 16jährigen verlor in Münster mit 1:2 gegen das Team Dänemarks, Noch am Dienstag hatte die deutsche Mannschaft diesen Gegner mit 6:1 ge-

#### Ohne Wunderlich

Düsseldorf (sid) - Der 29jährige Erhard Wunderlich vom Handball-Zweitligakluh TSV Milbertshofen hat seine Teilnahme am Vier-Länder-Turnier im jugoslawischen Nisch abgesagt. Seine Frau erwartet in diesen Tagen ihr zweites Kind.

#### Hohe Einnahmen

Davos (sid) - Mit rund 425 Millionen Dollar Einnahmen aus den Gebühren für die TV-Übertragungen rechnet das Organisations-Komitee

der Olympischen Winterspiele 1988 im kanadischen Calgary. Dies teilte Sportdirektor Brian Murphy in Davos mit. Allein 309 Millionen Dollar garantiert der Vertrag mit der US-Fernsehgesellschaft ABC.

TENNIS

Damen-Turnier in Fildertstadt, 1.
Runde: Graf (Deutschland) – van Nostrand (USA) 8:1, 6:3, Kohde (Deutschland) – Marsikova (CSSR) 6:2, 6:1, Bonder (USA) – Durie (England) 1:6, 6:4, 6:1, Scheuer-Larsen (Dänemark) – Amiach (Frankreich) 6:2, 6:1, Budarova (CSSR) – Huber (Österreich) 6:3, 7:6 – Achtelfinale: Shriver (USA) – Goles (Jugoslawien) 6:4, 6:2, Gerken – Mascarin (beide USA) 6:3, 7:6 – Hallenmeisterschaften der Schweiz in Basel, Einzel, 1. Runde: Günthardt (Schweiz) – Cancelotti (Italien) 6:4, 6:3, Wilkison (USA) – Smid (CSSR) 6:3, 6:3, Taroczy (Ungarn) – Benhabiles (Frankreich) 6:0, 7:5. – Gtand-Prix-Turnier in Tel Aviv, Einzel, 1. Runde: Jaite (Argentinien) – Riglewski (Deutschland) 6:3, 6:3. – 2. Runde: Jelen (Deutschland) – Robertson (Südafrika) 4:5, 6:3, 6:2. In Tokio, Damen, Viertelfinale: Gates (USA) – Schropp (Deutschland) 6:4, 6:4.

#### FUSSBALL Länderspiel: Österreich – Jugosla-wien 0:3 (0:2), Schottland – "DDR" 0:0.

**TISCHTENNIS** Europaliga: Polen - Frankreich 4:3, Jugoslawien - CSSR 1:6.

BASKETBALL

Bundesliga, Damen: Osterfeld – Düsseldorf 77:86, München – Heiden-heim 74:54, Leverkusen – Barmen 56:86, Porz/Hennef – Köln 61:53. **GEWINNZAHLEN** 

The second se

Mittwochslotte: 6, 10, 18, 19, 26, 29, 81, Zusatzzahi: 36. — Quoten: Klasse 1: 285 637,70, 2: 40 805,30, 3: 3548,20, 4: 72,20, 5: 6,20. – Spiel 77: 01 4 0 3 1 8. (Ohne Gewähr).

## Schwere Niederlage für Daumes Zulassungskommission

Offensichtlich mit der Note "ungemigend" beurteilte das Exekutivkomitee des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) die Vorschläge der Zulassungskommission über Lösungen der olympischen Probleme in Eishockey und Tennis. In Lissabon wurde das Eishockey-Konzept der von Willi Daume geleiteten 10C-Kommission schlichtweg zurückgewiesen, und im Tennis beginnen wegen des Fehlens eines brauchbaren Vorschlages

erst jetzt die Verhandlungen für Seoul 1988.

Der kanadische 10C-Sprecher Dick Pound erklärte unmißverständlich: "Wir wollen im Eishockey nicht wieder den Zirkus von Sarajevo 1984 mit Protesten gegen die Zulassung von Spielern der amerikanischen Profiliga. Konkret heißt das, daß das 10C die besten Eishockeyspieler in Calgary sehen mochte. Den Weg dahin aber hat die Zulassungskommission nicht gewiesen!"

bon eingetroffene Präsident des Internationalen Eishockey-Verbandes. Günther Sabetzki, verweigerte jede Stellungnahme und sagte: "Ich habe keine Lösung anzubieten. Erst soll

IOC-Vizepräsident Berthold Beitz nahm den in Lissabon nicht anwesenden Willi Daume in Schutz: "Er ist natürlich der Vorsitzende der Zulassungskommission. Aber er kann nicht besser sein als dieses Gremium

einmal das 10C agieren."

Der erst nach dem Eklat in Lissa- in seiner Gesamtheit. Man wird eben neue Überlegungen anzustellen ha-

> Die Gespräche über Tennis fangen überhaupt erst an. Dick Pounds Darlegungen lassen nur den Schluß zu, daß kein diskussionsfähiges Arbeitspapier vorgelegen hat. Die Altersbeschränkung bei der Zulassung von Tennis-Professionals ob mun bis 22 oder 23 Jahren gilt mittlerweile als \_neue Apartheid", auf jeden Fall aber als Diskriminierung. K. A. S.

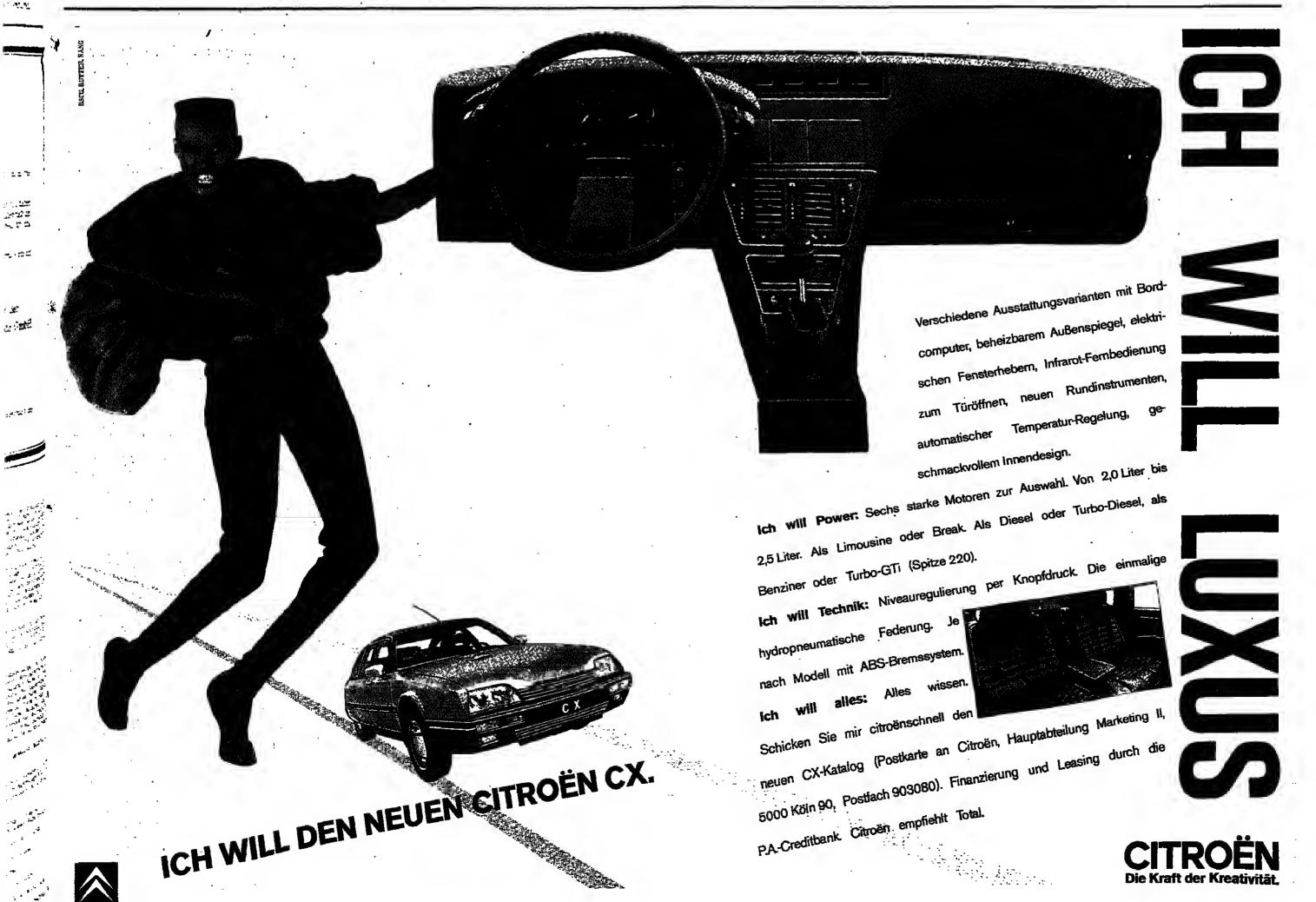

## **Bundesregierung lobt** die Politik der Saudis

SPD und Grüne gegen jede Rüstungslieferung nach Nahost

Zu harten Auseinandersetzungen über die Frage deutscher Waffenexporte nach Saudi-Arabien kam es gestern in einer von der SPD herbeigeführten Aktuellen Stunde des Bundestags. Sprecher der Bundesregierung und der Koalitionsparteien bejahten eine Zusammenarbeit mit Saudi-Arabien im Interesse der Stabilität der Region, bekundeten aber grundsätzlich den Willen zu einer weiterhin restriktiven Rüstungsexportpolitik. SPD und Grüne lehnten demgegenüber prinzipiell jede Rüstungslieferung in den Nahen Osten ab.

Anlaß der Debatte war eine vom Bundesamt für gewerbliche Wirt-schaft am 14.5.1985 erteilte Genehmigung an die Firmen Rheinmetall und Thyssen Rheinstahl Technik GmbH zur Ausführ von Konstruktionszeichnungen für eine Munitionsfabrik in Saudi-Arabien. Diese Genehmigung war kurz vor dem Staatsbesuch des Bundespräsidenten in Israel bekannt geworden.

Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Martin Grüner (FDP), wies darauf hin, daß aus der erlaubten Beteiligung an einer saudi-arabischen Ausschreibung kein Anspruch auf Erteilung der Genehmigung für die Ausfuhr der Anlage hergeleitet werden könne. Sofern die deutschen Unternehmen den endgültigen Zuschlag erhalten, wird über derartige Ausfuhranträge zu gegebener Zeit unter den dann gegebenen Umständen zu entscheiden sein." Die jetzt getroffene Entscheidung müsse vor dem Hintergrund der guten politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu Saudi-Arabien gesehen werden.

#### Frau Rengers Mahnung

Grüner betonte: Im Lichte dieser Gesamtsituation hat bereits die frühere Bundesregierung wiederholt und nach sorgfältiger Abwägung aller Einzelumstände der Lieferung bestimmter Rüstungsgüter nach Saudi-Arabien zugestimmt."

Scharf ablehnend nahm die Bundestagsvizepräsidentin Annemarie Renger (SPD) Stellung. Sie warnte vor jeder Rüstungslieferung in die "hochexplosive Nahostregion". Exporte der geplanten Art nützten Sau-di-Arabien selbst in keiner Weise,

BERNT CONRAD, Bonn brächten aber die Bundesrepublik Deutschland Israel gegenüber ins

> Zwielicht. Zu Kanzler Kohl gewandt, sagte Frau Renger: "Ich hatte gehofft, Herr Bundeskanzler, daß Ihr Besuch in Israel Sie, ich möchte sagen, geradezu körperlich dafür empfindsam gemacht hat, welcher Bedrohung sich die dreieinhalb Millionen Juden ausgesetzt sehen in ihrem ersten eigenen Staat, umgeben von einer feindlichen Umwelt." Nach Ansicht der SPD-Politikern sollte der Kanzler die Zusage von Waffenlieferungen rückgängig

#### Schmidts Praxis

Ähnlich argumentierten die SPD-Abgeordneten Norbert Gansel, Dietrich Stobbe, Hans-Ulrich Klose und die Abgeordnete der Grünen Annemarie Borgmann.

Positiv beurteilte der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Hansheinz Hauser, den Bau einer Munitionsfabrik in Saudi-Arabien. Er sprach von einer mäßigenden und stabilisierende Rolle der Saudis in der Region und lobte ihre "konstruktive Partnerschaft" mit der Bundesrepublik.

Wie Hauser wiesen Peter Kittelmann (CDU) und Hans Graf Huyn (CSU) die SPD-Kritik unter Hinweis auf die frühere Praxis der sozialliberalen Regierung als unberechtigt zu-rück. Der FDP-Abgeordnete Wolfgang Rumpf stellte sich ebenfalls, wenngleich in vorsichtiger Form, hinter die Bundesregierung.

Der Chef des Bundeskanzleramtes,

Wolfgang Schäuble (CDU), bemühte sich, einen "Beitrag zur Versachlichung der Debatte" zu leisten. Er bezeichnete die Verständigung Bonns mit Saudi-Arabien als Ausdruck des vitalen Interesses der Bundesrepublik an der Stabilität der Golfregion in Übereinstimmung mit den westlichen Verbündeten. Die Regionalpolitik Saudi-Arabiens sei von Vernunft und Zurückhaltung geprägt. Deshalb habe der Bundeskanzler seine Absicht erklärt, auch Fragen der verteidigungspolitischen Zusammenarbeit in die Erwägungen einzubeziehen. Schäuble: "Die Bundesregierung ist sich der besonderen Verantwortung der Deutschen für Israel aufgrund der

## Ankara wünscht auch Panzer von Bonn

Kanzleramt: Es gibt "keine Zusage in der Sache"

Die Türkei erwartet von der Bundesrepublik Deutschland die Lieferung der Ausstattung für eine komplette Panzerdivision. Wie in Ankara aus Regierungskreisen verlautete, soll Bundeskanzler Helmut Kohl bei seinem Besuch in der Türkei im Juli Ministerpräsident Turgut Özal eine entsprechende Zusage gegeben haben. Demgegenüber wurde gestern der WELT auf Anfrage im Bundeskanzleramt erklärt, es gebe lediglich Wünsche der türkischen Seite nach Lieferung von Militärgütern, wozu auch Panzer zählten.

Diese Wünsche, so hieß es, seien an Bundesverteidigungsminister Worner und an den Bundeskanzler herangetragen worden. Aber es "gibt keine Zusage in der Sache". Vielmehr würden diese Wünsche des NATO-Partners geprüft. In diesem Zusammenhang wurde vom Bundeskanzieramt darauf hingewiesen, daß Waffen-exporte an ein NATO-Land nicht beschränkt seien. Bonn habe bereits in der Vergangenheit Panzer an die Türkei verkauft. Dieser Staat erhalte außerdem eine jährliche Militärhilfe.

Der Wert der von der Bundesrepublik Deutschland erwarteten Militärausrüstung dürfte bei 3,5 Milliarden Mark liegen. Als Gegenleistung, so hieß es in Ankara, soll Ministerpräsident Özal eine Erklärung des Inhalts abgegeben haben, daß die Türkei sich Zurückhaltung auferlegen werde, wenn von Dezember 1986 an entsprechend dem EG-Assoziierungsabkommen der freie Zuzug türkischer Staatsbürger in die Bundesrepublik möglich werde.

#### Gespräche von Experten

Demgegenüber wurde im Bundeskanzleramt die Meinung geäußert, eine solche Betrachtungsweise "Waffen gegen Menschen" werde sich die Bundesregierung nicht zu eigen ma-

Die Türken erwarten, daß es demnächst Gespräche auf Expertenebene geben wird, in denen die Details festgelegt werden sollen. Dabei ergibt sich dem Vernehmen nach die Schwierigkeit, daß die türkische Ardeutschen Geschichte wohl bewußt." mee - sie gilt als eine der disziplinier-

C. GRAF BROCKDORFF, Ankara testen in der NATO - über keine Panzerdivision verfügt. Die Türken haben aus operativen Überlegungen heraus im Zusammenhang mit ihren Verteidigungsaufgaben vor 15 Jahren ihre einzige Panzerdivision aufgelöst.

In NATO-Kreisen würde ein Angehat des Kanzlers ein positives Echo finden, vor allem dann, wenn es als Sonderprogramm für die Türkei auf der Grundlage eines Gegengeschäfts angelegt ware. Denn in einem solchen Fall könnte Griechenland, daß sich mit der Türkei in einem Zustand der Spanung befindet, keine Forderungen auf Ausgleich erheben.

#### Sorgen in Brüssel

Zum anderen würde ein Angebot aus Bonn eine große Sorge in Brüssel beseitigen: Man fürchtet dort zur Zeit um die Verteidigungsfähigkeit der Turkei. Ihre strategische Bedeutung ergibt sich aus dem Besitz der fürkischen Meerengen und aus der Tatsache, daß das weit nach Osten hineinragende Anatolien einem möglichen sowietischen Vordringen in die Golfregion entgegensteht.

Wie verlautet rechnet Ankara im Zusammenhang mit einem Geschäft auf Gegenseitigkeit mit der Lieferung von Kampfpanzern Leopard 1. Diese stünden in der zehnten Panzerdivision der Bundeswehr zur Verfügung. die auf Leopard 2 umgerüstet werden

Maßgebliche Mitglieder des türkischen Generalstabs in Ankara bekundeten das starke Interesse ihres Landes am Kauf von 40 Tornado-Kampfflugzeugen. Schwierigkeiten bereite jedoch die Finanzierung. Dem Vernehmen nach sind inzwischen in europäischen Industriekreisen Bemühungen im Gange, die Finanzierung durch einen Kredit zu ermöglichen. der durch eine sogenannte Hermes-Garantie abgesichert werden soll.

Ein ähnlicher Weg sei bereits bei der Finanzierung der drei neuen Meko-Fregatten der türkischen Marine beschritten worden. Ankara möchte die Luftangriffsversion des Tornado beschaffen. Der Wert des Auftrags beliefe sich auf mehr als zwei Milliarden

## Auch im Saarland Wirtschaft im Aufwind

Lafontaine hat Probleme mit Finanznot-Memorandum

Die saarländische Landesregierung will in einem Memorandum Saarland in Finanznot" die Bundesregierung und die übrigen Bundesländer mit der These konfrontieren. daß das Szarland nur dann Anschluß an die wirtschaftliche Entwicklung halten könne, wenn es vom Bund und den Ländern stärker unterstützt werde Gleichzeitig mußte der Regierungschef während der Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Saarbrücken jedoch zugeben, daß es um die wirtschaftliche Situation im Saarland nicht so schlecht bestellt ist, wie eine derartige Initiative dies vermuten läßt. Die IHK und der Regierungschef waren sich nach Angaben der Handelskammer in der positiven Beurteilung der Konjunktur einig

In ihrem jüngsten Konjunkturtest kommt die Kammer zu dem Ergebnis, daß sich der Aufschwung im Juli und August fortgesetzt hat. Impulse seien, so die IHK, nicht mehr nur vom Auslands-, sondern verstärkt vom Inlandsgeschäft ausgegangen. Dies betreffe alle Branchen, auch den Stahlbereich, erklärte IHK-Geschäftsführer Fritz Gerndt der WELT.

Seit April dieses Jahres seien von Unternehmerseite rund 1500 neue Arbeitsplätze geschaffen worden: der Landesregierung lägen Förderungs-anträge zur Schaffung von nochmals 2000 Arbeitsplätzen vor.

#### Im Bundestrend

CDU-Sprecher Armin König wies in diesem Zusammenhang darauf hin, daß bereits die frühere Landesregierung unter Ministerpräsident Werner Zeyer die Weichen für eine günstigere konjunkturelle Entwicklung und für die Schaffung neuer Arbeitsplätze gestellt habe. Die IHK führt die günstige Entwicklung auf den positiven wirtschaftlichen Trend im gesamten Bundesgebiet zurück, von dem auch das Saarland ungeachtet seiner strukturellen Probleme, etwa im Stahlbereich, profitiere.

Ein Memorandum mit dem offensichtlichen Ziel, die stärkere Mithilfe Bonns bei der langfristigen Sanierung von Arbed Saarstahl und eine Besserstellung im Länder-Finanzausgleich zu erreichen, hatte Lafontaine

ULRICH REITZ, Bonn bereits in seiner Regierungserklärung vom 24. April angekündigt. Als Termin für die Vorlage in Bonn war der 23. Oktober dieses Jahres, der 30. Jahrestag der Volksabstimmung an der Saar, im Gesnräch. Von diesem Datum ist nun nicht mehr die Rede. Stattdessen terminierte Lafontaine die Initiative "möglicherweise noch

> Ende dieses Jahres". Die CDU vermutet als Grund für diese Terminverschiebung die Schwierigkeiten der Landesregierung, mit der Opposition aus FDP und CDU über Form und Inhalt der Initiative einig zu werden.

#### "Titel untragbar"

Denn in der Regierungserklärung hatte Lafontaine es offensichtlich mit Blick auf die politischen Verhältnisse in Bonn "ausdrücklich" begrüßt, daß führende Vertreter von Saar-CDU und Saar-FDP ihre Bereitschaft geäußert haben, die finanziellen und wirtschaftlichen Interessen des Saarlandes beim Bund zu vertreten". Obwohl die CDU ihre "grundsätzliche Bereitschaft" bekundet hatte, an dem Memorandum mitzuwirken, "ist die Landesregierung bis jetzt nicht einmal an uns herangetreten", erklärte König der WELT.

Dies wohl auch deshalb, weil die CDU schon vor längerer Zeit deutlich gemacht habe, "daß für uns der Titel des Memorandums ,Saarland in Finanznot' nicht tragbar ist, weil er die Lage unnötig dramatisiert". Vorbe-halte für das Mitwirken der CDU an einer gemeinsamen Initiative habe es auch aufgrund des "Konfrontationskurses" der Landes- gegenüber der Bundesregierung gegeben, erklärte König. Auf die möglicherweise negativen Auswirkungen "emiger Außerungen und Entscheidungen der Landesregierung" auf die Bereitschaft von Unternehmen, sich im Saarland anzusiedeln, habe auch die IHK Lafontaine hingewiesen, sagte Gerndt.

Die CDU sieht außerdem einen Widerspruch zwischen der Verfassungsklage der Landesregierung gegen die Bestimmungen des Finanzausgleiches und dem Vorhaben, auf "politischem Weg" Bonn um Hilfe zu ersuchen. Es ist jetzt fraglich "geworden", so König, "ob ein solches Me-morandum erfolgreich sein kann". Ziel eines "publizistischen Qualitäts-produkts" gefährdet.

#### Rau fürchtet um Pluralismus der Medien

I STORSRERG Beny

"In Nordrhein-Westfalen werden keine Verbotstafeln gegen privaten Rundfunk errichtet." Das erklärte der pordrhein-westfälische Ministerpräsident Johannes Rau gestern auf dem Kongreß der deutschen Lokalpresse in Bonn. In sainer Rede zu dem Thema "Die Presse im Wandel der Medienlandschaft" nahm Rau zu den neuralgischen Punkten der neuen Medienentwicklung Stellung So vollziehe sich in der Medienlandschaft ein "einschneidender struktureller Wandel", der die Presse dazu zwinge, "ihren Standort in der zukünftigen Medienwelt neu zu definie-ren". Das habe zur Folge, daß Zeitungsverleger sich vermehrt darum bemilhten, private Rundfunk- und Fernsehprogramme anzubieten

Dem müsse, so Rau, in dem Regierungsentwurf für ein Landesmediengesetz, der nächstes Jahr vorgelegt werden soll, Rechnung getragen werden. Ein wichtiger Regelungspunkt werde dabei der "lokale Rundfunk" sein. Lokaler Rundfunk könne zu einem "belebenden Element in der örtlichen Kulturlandschaft werden und frischen Wind in die kommunalpolitische Öffentlichkeit bringen". Im Gegensatz zum lokalen Fernsehen, welches, wenn überhaupt, nur in gro-Ben Ballungsräumen finanzierbarsei. könne der lokale Rundfunk einen wichtigen Beitrag zum lokalen Meinungsbildungsprozeß leisten.

Rau zeigte gleichzeitig die Gefahren von privatem Rundfunk auf. So sei insbesondere zu befürchten, daß sich "durch die neuen Entwickhungen im Rundfunkbereich die wirtschaffiche Kluft zwischen großen und kleinen Verlagen weiter ausdehne", da nur die großen Verlagshäuser die erforderlichen hohen Kapitalsummen aufbringen könnten.

Dies gefährde die kleinen Verlage und damit die "vielfältige Presseland-schaft", die für den Bestand einer "lebendigen publizistischen Öffentlichkeit von großer Bedeutung sei". Au-Berdem könnten selbst große Verlage nicht ohne Partner den Einstieg in die elektronischen Medien finanzieren, so daß auch Partner aus dem nichtnublizistischen Bereich wie Banken, gesucht würden. Damit sei das primäre



## Gute alte Zeit. Umwelt noch kein Thema (?)

Als man es Ebbe und Flut überließ, Abfälle zu beseitigen (1), privaten Müll und das, was bei Handwerk und Kleinindustrie (2) anfiel, mußte man mit den Folgen leben: Hafenstädte wie Hamburg, Bremen, Amsterdam litten unter starker Geruchsbelästigung. In den Wohngebieten am Wasser gab es mehr Ratten (3) als Menschen. Der Schlick (4) war oft Brutstätte für gefährliche Krankheiten.

1892 starben in Hamburg noch 8600 Menschen an der Cholera, die im Hafengebiet ausgebrochen war. Eine mehr-

monatige Quarantane führte zu schweren wirtschaftlichen Beeinträchtigungen!

Heute reagiert man auf solche Probleme - meist Folgen der Übervölkerung unserer Welt - zunehmend engagiert und

In den letzten Jahren hat sich ein ganz neues Umweltbewußtsein gebildet. Mit mehr Verantwortungsgefühl für das Nebeneinander und Miteinander von moderner Industriegesellschaft und Natur.

Baver hilft dieses Denken in die Tat umzusetzen. Mit modernsten Filteranlagen, die die Luftbelastung verringern. Mit aufwendigen Kläranlagen, die unsere Gewässer schützen. Mit neuen Pflanzenschutzmitteln, die nur den Schädlingen schaden. Mit Chemiewerkstoffen, die das Leben sicherer, angenehmer und bequemer machen. Und mit Arzneimitteln die unsere Lebenserwartung weiter erhöhen. Das alles mit einem Forschungsaufwand, der Mut macht: auf eine lebenswerte Gegenwart und Zukunft.

Wenn Sie an dieser Informationsserie interessiert sind, schreiben Sie uns bitte. Bayer AG, AV-WE. 5090 Leverkusen, Bayerwerk







ACGEWIE ROBBE



# وكذا من الأجهل

# WELT DER WIRTSCHAFT

# Reger Gebrauch

Mk. - Die Wirtschaft macht von der Möglichkeit recht regen Gebrauch, befristete Arbeitsverträge abzuschließen. Dieses signalisieren zwei Umfragen von der Arbeitsgemeinschaft Selbständiger Unternehmer (ASU) und von der Handelskammer Hamburg, die in die-sen Tagen veröffentlicht wurden. Beide Umfragen decken sich insofern, als jedes zweite Unternehmen die Neuerungen des Beschäftigungsförderungsgesetzes vom Mai auch nutzen will.

Dies ist zwar kein überraschen-des Resultat, da der Kimdigungsschutz bei den Einstellungshemmnissen obenan steht, gleichwohl ist es ein beachtenswertes Ergebnis. Ganz generell signalisiert es doch, daß sich mehr Flexibilität in den arbeitsrechtlichen Bestimmungen gerade für die Arbeitslosen auszahlt. Die ASU hat ermittelt, daß von 800 befragten Unternehmen 3000 solcher befristeten Arbeitsverträge abgeschlossen wurden.

世世

Die Kritik, dies sei im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit nicht mehr als der berühmte Tropfen auf den heißen Stein, ist nicht nur unangemessen, sondern nimmt auch wenig Rücksicht auf das Los der Arbeitslosen. Wer vom Sozialabbau redet, setzt sich dem Verdacht aus, er suche nur ein Alibi für sein Nichtstim. Denn ein Patentrezept gegen die Arbeitslosigkeit gibt es nicht, helfen können bekanntlich nur ganze Bündel von Maßnahmen. Daher sollte aus den Zahlen auch die Konsequenz gezogen werden, noch andere starre Vorschriften in diesem Bereich abzubauen. Nur so lassen sich die Hemmnisse beseitigen, die einer höheren Beschäftigung entge-

#### Bau-Klage

hg – Die deutsche Bauindustrie hat wieder Grund zum Klagen: Das Berliner Kammergericht hat ihr das langersehnte Angebotsmeldever-fahren verweigert – in einem Musterprozeß, zu dem sie sich sinnigerweise von Kartellamtspräsident Kartte hatte überreden lassen. Wie es dazu kam? Bekanntlich ist die "mangeinde Transparenz des Baumarktes" ja an allem schuld: Überkapazitäten, Arbeitslosigkeit, Pleiten am Bau. Seit 1976, denn damals untersagte das Bundeskartellamt diese Meldestellen, die einem Bauunternehmer bei einer Ausschreibung die Namen seiner Mitbewerber preisgeben, als "Vehikel für Preisabsprachen\*. Seitdem trauert die Bauindustrie diesem Verfahren so intensiv nach, daß Kartte ihr mehrfach einen Musterprozeß anbot. Er begann im Dezember 84 mit der Untersagung zweier frisch in-stallierter Meldestellen wegen Verstoßes gegen das Kartellverbot. Dabei ist es nun geblieben, doch erst der Bundesgerichtshof wird endgültig entscheiden, ob das Klagelied von der "mangelnden Transparenz" Bestand hat.

FORSCHUNGSPOLITIK / Stoltenberg setzt sich gegen Riesenhuber durch

## Nach Kanzlerrunde: Vorerst keine zusätzlichen Mittel für Eureka

Die Bundesregierung wird für das Forschungsprogramm Eureka keine zusätzlichen öffentlichen Mittel bereitstellen. Das ist das Ergebnis eines Gesprächs unter Vorsitz des Kanzlers, an dem am Donnerstag die Minister Genscher, Riesenhuber und Stoltenberg sowie Staatssekretär Schlecht teilgenommen haben. Riesenhuber vespricht sich von einem Kanzlergespräch Ende des Jahres eine Revision dieser Entscheidung.

Damit hat sich Finanzminister Stoltenberg mit seiner Absicht durchgesetzt, keine wesentlichen Änderungen an der mittelfristigen Finanzplanung zuzulassen. Die gestrige Kanz-lerrunde war erforderlich geworden, nachdem Riesenhuber und Stoltenberg am Dienstag ohne Einigung aus-

einandergegangen waren. Riesenhuber hatte für 1986 zusätz-liche Barmittel für Eureka in Höhe von 60 Millionen Mark und für 1987 bis 1989 jährlich zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen von rund einer Miliarde Mark gefordert. Nach Meinung Stoltenbergs hätte eine Bewilligung nicht nur den Forschungsetat gesprengt, sondern auch einen gefährlichen Präzedenzfall für andere Ressorts geschaffen. Bonner Mittel für Eureka müßten daher aus den Ansätzen des Forschungsetats bestritten werden. Dies ist nunmehr Kabinettslinie, die der Bundeskanzler auch bei der zweiten Eureka-Konferenz am 5. November in Hannover

Riesenhuber hat jedoch die Hoffnung noch nicht aufgegeben, das Ka-binett auf seine Forderungen einzustimmen. Er setzt, wie er auf Anfrage der WELT erklärte, auf ein weiteres

Kanzlergespräch am Jahresende, bei dem anhand der Erkenntnisse der bis dahin geführten Diskussion auch über mögliche staatliche Zuwendungen gesprochen werden sollte. Zugleich räumt er ein, daß in der jetzigen Phase - ein halbes Jahr nach der deutsch-französischen Initiative für Eureka - noch nicht im Detail über staatliche Forschungszuwendungen entschieden werden könne.

Er warnt davor, Eureka allein an der Summe der Steuergelder zu messen. Das Vorhaben sei in jedem Fall eine "hervorragende Sache". Es gelte vorrangig, in Europa Markthemmnisse abzubauen und das öffentliche Beschaffungswesen mit dem Ziel zu reformieren, verstärkt innovative Produkte zu kaufen. Die Forderung marktnaher Projekte sei ohnehin nur im Ausnahmefalle mit Staatsmitteln möglich. Über solche Vorhaben, zum Beispiel der Informationstechnik, könne erst entschieden werden, wenn die Projekte ausdiskutiert seien. Er sei immer dafür eingetreten, daß Luftschadstofferfassung für Europa aus den vorhandenen Forschungs-

langfristige Projekte wie etwa die mitteln finanziert werden könnten. Allerdings hat das Forschungsmi-

nisterium unter dem Stichwort Finanzbedarf Eureka-Projekte" eine Liste zusammengestellt, mit der der Bedarf an öffentlichen Mitteln allein aus der Bundesrepublik für die Jahre von 1987 bis 1990 auf jährlich eine Milliarde oder mehr beziffert wird. Zu den sieben dort aufgeführten Projekten gehört neben der erwähnten Luftschadstofferfassung unter anderem die Laserforschung, bevorzugt in der Medizin, ein Europäisches Forschungsnetz (EFN) zum Ausbau der wissenschaftlichen Kooperation und die besonders kostspielige Entwicklung des Hyperchip (3,5 Milliarden Mark voraussichtliche Gesamtko-

Der Finanz- ebenso wie der Wirtschaftsminister begründen ihre Ablehnung auch ordnungspolitisch: Nach bisher unerfüllt gebliebenen Regierungsankündigungen zum Subventionsabbau wollen sie nicht durch europäische Vereinbarungen neue Subventionstöpfe schaffen. Bonn zielt daher bei der Konferenz in Hannover vornehmlich auf Projekte, die die Industrie allein realisiert und die die Regierungen zum Beispiel durch Schaffung einheitlicher Normen fördern, auf die Europäisierung ohnehin geplanter nationaler Vorhaben, auf Grundlagenforschung und industrielle Entwicklung mit staatlicher Förderung aus den vorhandenen Forschungsmitteln sowie auf ressortbezogene Zusammenarbeit staatlicher Institutionen wie Bahn und Post.

EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT

## Ungewißheit über künftige Stahlpolitik hält weiter an

Die Ungewißheit über die zum Jahreswechsel geplante Auflockerung des Produktionsquotensystems in der europäischen Stahlindustrie belastet in zunehmendem Maße die Dispositionen der Unternehmen. Trotz einer dringenden Aufforderung des Beratenden Ausschusses der Montanunion, die Entscheidungen nicht länger aufzuschieben, biß sich der Rat der Industrieminister gestern

wieder einmal an dem Problem der

staatlichen Stahlbeihilfen fest.

Der Beratende Ausschuß, dem Ver-Gewerkschaften angehören, hat sogar empfohlen, das seit 1980 geltende Kri-senregime um dreit Monate zu verlän-gern. Er befürchtet – wie bei früheren Gelegenheiten – spekulative Ent-wicklungen Dem hielt die FG-Komwicklungen. Dem hielt die EG-Kommission entgegen, eine Vertagung würde nur zu einem Aufschub der fälligen Entscheidungen führen. Statt dessen plädierte die EG-Exekutive dafür, noch vor Ablauf dieses Monats eine neue Beratungsrunde einzuberu-

Die Kommission hatte auf Initiative des deutschen Vizepräsidenten Narjes bereits im Juli vorgeschlagen, den europäischen Stahlmarkt in zwei Phasen von den gegenwärtigen Beschränkungen zu befreien. Vom 1. Januar 1986 an sollen danach das obligatorische Mindestpreissystem suspendiert und eine Reihe von Erzeugnissen aus dem kartellähnlichen Produktionsquotensystem herausgeRückkehr zu marktwirtschaftlichen Bedingungen hält die Kommission spätestens in drei Jahren für geboten.

Die Expertenberatungen haben jedoch deutlich gemacht, daß das Konzept der EG-Behörde zwar grundsätzlich befürwortet wird, die Mehrheit der Mitgliedsländer jedoch nur eine vorsichtige Liberalisierung wünscht. Nur bei Betonstahl treten fast alle Länder für eine Aufhebung der Produktionsbeschränkungen ein. Bei den anderen Erzeugnissen fürchten einige einen Preisverfall, der besonders kleine und mittlere Unternehmen treffen würde.

Maßgebend für den Aufschuh der Entscheidungen ist jedoch, daß die meisten EG-Partner über die Auflokkerung des Krisensystems nur im Zusammenhang mit einer Bereinigung des Streits über die Beihilfen entscheiden wollen. Hier geht es nach wie vor um die Frage, welche Subventionen trotz des grundsätzlich vereinbarten Beihilfenverbots über den 1. Januar kommenden Jahres hinaus möglich sein sollen.

Klar ist bisher lediglich, daß öffentliche Gelder für die Forschung oder den Umweltschutz auch weiterhin zulässig sein werden. Dagegen will ein Teil der EG-Länder für einige Jahre auch bestimmte Stillegungsbeihilfen (zum Beispiel für vorzeitige Amortisierungen) erlauben, was andere unter allen Umständen zu vermeiden

#### Die Chemie und ihr Image Von GERD BRÜGGEMANN

Es gibt in der Bundesrepublik keinen Wirtschaftszweig, bei dem das Meinungsbild in der Öffentlichkeit und die wirtschaftliche Realität so weit auseinanderklaffen wie bei der chemischen Industrie, Liest, sieht und hört man, was in zahllosen Medien über die Branche verbreitet wird, muß man sie für gesellschaftsschädlich und menschenfeindlich, für das Böse schlechthin halten.

Der Vorwurf der Umweltverseuchung darf dabei eher noch als harmlos gelten, denn die Behauptungen reichen viel weiter. Die chemische Industrie, so heißt es, betreibe Versuche an Menschen, vergifte sie, beute die Länder der Dritten Welt rücksichtslos aus und gehe außerordentliche Risiken ein, nur um den Profit um jeden Preis zu erhöhen.

Dieses Schreckensgemälde hinterläßt Eindrücke auch bei denen, die erkennen, daß hier aus politisch-ideologischen Motiven ein Zerrbild zusammengepinselt wird. Dennoch bleibt Unbehagen auch bei denen, die um die Bedeutung chemischer Produkte für die Lebensqualität wissen. Zwar mochte kaum jemand auf Arz-neimittel, Kunststoffe, Chemiefasern, Farben und Lacke, Wasch- und Putzmittel oder Pflanzenschutz- und Düngemittel verzichten. Aber solche Einsichten werden oft von Emotionen überlagert und verdrängt. Der Vorstandsvorsitzende der Bayer AG, Hermann J. Strenger, stellte in diesem Zusammenhang jüngst fest: "Die Menschen haben viel Respekt vor der Chemie, empfinden für sie aber wenig Sympathie."

Woran liegt das bei einem Wirtschaftszweig, dessen Umsatz von rund 150 Milliarden Mark erheblich zum Sozialprodukt beiträgt, in dem acht Prozent aller Industriebeschäftigten tätig sind und der als zweitgrößter Investor - nach der Automobilindustrie – sehr viel für den Arbeitsmarkt bedeutet? Die Branche, deren Vertreter sich zur Zeit in Baden Baden zu ihrer Jahrestagung versammelt haben, machte es sich siherlich zu einfach, das unstreitig icht eben vorteilhafte Image nur der deologisch motivierten Kampagne einer radikalen Minderheit zuzuschreiben, die in wichtigen Medien Einfluß hat. Tatsächlich ist ja die gesellschaftliche Wertschätzung eines Wirtschaftszweiges, wie begründet oder unbegründet sie auch sein mag, für die unternehmerische Existenz von viel größerer Bedeutung, als die Unternehmer oft selber glauben.

Wenn etwa eine Arbeitsgruppe der Sozialdemokraten, der eine ganze Reihe von prominenten Politikern angehört, beispielsweise ein Programm vorlegt, das die Produktion der chemischen Industrie nur noch in jenem Umfang zulassen will, der einen "sozialen Netto-Nutzen" stiftet, was immer das sein mag, dann muß man sich darüber klar sein, daß solche Vorschläge überhaupt nur gemacht werden können, weil ihre Ver-fertiger, sofern sie nicht nur einfach bösartig sein wollen, falsch informiert sind. Die in dem SPD-Programm eingeschlossene Behauptung, die Chemie richte sozialen Schaden an, muß doch für die Branche, den Verband, die Mitgliedsfirmen und ihre Öffentlichkeitsarbeiter eine ungeheure Her-

Gewiß, vor allem die großen Che-mie-Unternehmen sind aktiv in der Öffentlichkeitsarbeit und nicht ohne Erfolg. Dennoch kann auch bei gutwilligen Beobachtern nur allzu leicht der Eindruck entstehen, das meiste in dieser Hinsicht geschehe in einer defensiven Haltung. Leider ist damit fast immer und sehr oft unbegründet ein Mangel an Überzeugungskraft verbunden. Das gilt umso mehr in einer Branche, deren Produkte und mehr noch deren Produktion etwas Unheimliches an sich haben. Die Herstellung spielt sich in komplizierten und unübersichtlichen Leitungssystemen ab, m denen Menschen nur noch als Kontrolleure tätig sind. Und wer identifiziert schon Teppichböden, Pullover oder Autolackierungen als Erzeugnisse der chemischen Industrie?

Die Klagen über die Diskrepanz zwischen dem schlechten Erscheinungsbild der Chemie und der ganz anderen Wirklichkeit sind berechtigt. allerdings mit der Einschränkung, daß die Klagenden sich immer wieder die Frage stellen müssen, inwieweit eigenes Tun oder Lassen dazu beigetragen haben, die Lücke zwischen Image und Realität entstehen zu lassen. Es ist sicher schwer, sich mit Bösartigkeit und dümmlicher Besserwisserei auseinandersetzen zu müssen, tut man es aber nicht, überläßt man eben jenen das Feld.

#### **AUF EIN WORT**



99 Viele kleine und mittlere Betriebe, die noch zu Beginn des Jahres über keine Absatzkanäle im Ausland verfügten, sind plötzlich im Exportgeschäft. Sie beteiligten sich erstmals an einer internationalen Messe in unserem Lande.

Dieter Ebert, Hauptgeschäftsführer der Messe- und Ausstellungs-Ges. m. b. H. Köln FOTO: DIEWELI

#### **EG: Zollsenkung** vorziehen

Ha. Brüssel

Die EG-Kommission hat den Mitgliedsregierungen vorgeschlagen, die im Rahmen der Tokio-Runde vorgesebenen letzten Zollsenkungen um ein Jahr vorzuziehen. Sie hofft damit, den Bemühungen um eine weitere Liberalisierung des Welthandels Auftrieb zu geben.

Zugleich richtete die Brüsseler Behörde einen Appell an die wichtigsten Handelspartner, genauso zu entscheiden. Im Gegensatz zum Vorjahr soll die Zollsenkung aber nicht von einem. entsprechenden Beschluß abhängen. Die noch ausstehenden Zollsenkungen sind eher von psychologischer als von ökonomischer Bedeutung.

#### **PHARMAINDUSTRIE**

### Späth für bessere steuerliche Förderung der Forschung

adh. Frankfurt Prozent der Gesamtleistung der deut-Kostendämpfung ist nicht zu erreichen, wenn man die Pharmaindustrie an die Wand nagelt, um zu sehen, was dann passiert. Mit dieser Schützenhilfe vom baden-württembergischen Ministerpräsidenten Lothar Späth waren die Vertreter der Pharmaindustrie, die auf ihrer Informationsveranstaltung der volkswirtschaftlichen Bedeutung der deutschen pharmazeutischen Industrie nachspürten, mehr als einverstanden. Mehr noch: Späth hält verbesserte steuerliche Abschreibungen für Forschungskosten für notwendig.

Der Forschungsfleiß der deutschen Pharmaunternehmen, die dafür pro Jahr allem m der Bundesrepublik rund drei Mrd. DM aufwenden, trägt Früchte: Jedes zweite deutsche Medikament wird inzwischen exportiert; die Branche, auf die nur etwa ein

Dieser Exporterfolg – seit 1968 ist die Bundesrepublik der größte Pharmaexporteur der Welt - ist in Gefahr, argwöhnt die Branche. Dann nämlich, wenn die Bemühungen um die Kostendämpfung im Gesundheitswesen so auf die Erträge drücken, daß eine Forschung im bisherigen Umfang nicht mehr möglich ist. Denn nur mit einer umfangreichen Basisforschung lassen sich die Exporterfolge der Branche aufrechterhalten.

schen Industrie entfällt, trägt damit

rund 6,5 Prozent zum deutschen Aus-

fuhrüberschuß bei. In der ersten Jah-

reshälfte steigerten die deutschen

Pharmaproduzenten ihre Ausfuhren

um fast 17 Prozent auf knapp sechs

Mrd. DM; für das ganze Jahr wird ein

Umsatz von 21 (i. V. gut 19) Mrd. DM

erwartet, davon knapp die Hälfte mit

dem Ausland.

**UMWELTSCHUTZ** 

## Der Streit um TA Luft geht quer durch die Parteien

Der Länderstreit um die weitere Verschärfung der heute im Bundesrat zu verabschiedenden Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) geht quer durch die Parteien. Niedersachsens Minister Hasselmann (CDU) sprach zum Beispiel gestern vor Journalisten offen die "Sorge" aus, daß das CDU-regierte Baden-Württemberg überzieht\*.

Baden-Württemberg hat elf Anträge zur Verschärfung der Grenzwerte des Bonner Regierungsentwurfs ein-gebracht. Nach den gestrigen Vorab-stimmungen rechnet Hasselmann nicht in allen Fällen mit einer Mehrheit der Länderkammer für diese Anträge. Insgesamt erwartet er, daß die Werte des Bonner Entwurfs praktisch die Untergrenze darstellen, in einigen Fällen jedoch Verschärfungen eingeführt werden.

Deutlich kritisierte er das Vorge-

HEINZ HECK. Bonn hen von Ministerpräsident Späth mit dem Hinweis: "Wenn Späth weiß, daß er keine Mehrheit bekommt, fordert er es trotzdem.\* Niedersachsen will heute in einem Entschließungsantrag die finanzielle Unterstützung des Bundes vor allem für kleine und mittlere Unternehmen durchsetzen, die durch die TA Luft in Existenzschwierigkeiten geraten. Die Zustimmung der Ländermehrheit hält er für

Die Bundesregierung ist offenbar entschlossen, die Verschärfungen des Bundesrats ohne Einspruch hinzunehmen, um keine weiteren Verzögerungen zu verursachen. Das Innenministerium macht allerdings kein Hehl daraus, daß es einige der Ländervorschläge für zu weitgehend hält. Nach Bonner Schätzungen müssen im Zuge der neuen TA Luft mindestens 20 000 ältere Industrieanlagen nach-

#### Washington (dpa/VWD) - Das

US-Bruttosozialprodukt

um 3,3 Prozent gestiegen

Bruttsozialprodukt der USA ist im dritten Quartal 1985 um 3,3 Prozent gewachsen. Wie das Handelsministerium gestern mitteilte, war dies vor allem auf stärkere Ausgaben der Verbraucher und der Regierung zurückzuführen. Im ersten Quartal betrug die Steigerungsrate nur 0,3 Prozent und im zweiten 1,7 Prozent. Die US-Industrieproduktion ist im September um 0,1 Prozent zurückgegangen. Im August hatte sie noch leicht zuge-

Gegen Banmeldeverfahren Berlin (dpa/VWD) - Angebotsmeldeverfahren in der Bauwirtschaft bleiben weiterhin untersagt. Der Kartellsenat des Berliner Kammergerichtes hat die Beschwerden der Wirtschaftsvereinigung Bauindustrie e.V., Düsseldorf, und des Verbandes Industrieller Bauunternehmungen Mittelrhein e.V., Koblenz, gegen entsprechende Untersagungsverfügungen des Bundeskartellamtes in Berlin zurückgewiesen, in beiden Verfahren aber die Rechtsbeschwerde beim Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe zugelassen. Vorgesehen war, daß Bauumternehmen bei einer Ausschreibung dem Verband ihr Interesse mitteilen und noch vor ihrer Angebotsabgabe vom Verband die Namen der an der Ausschreibung interessier-

Export bleibt im Aufwind

ten Wettbewerber erhalten.

Bonn (Mk.) - Auch für die Zukunft bleibt die deutsche Exportwirtschaft optimistisch. Nach Ansicht des Hauptgeschäftsführers des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI). Siegfried Mann, sei die gute Position der deutschen Industrie nicht die Folge günstiger Währungsrelationen, sondern vor allem das Ergebnis langfristiger Investitionen von Ideen und Kapital in neue Produkte und Auslandsmärkte. Ein Indiz:

Rund 50 Milliarden Mark seien allein 1984 für Forschungs- und Entwickhungsinvestitionen ausgegeben worden; 60 Prozent habe die Wirtschaft aus eigenen Mitteln aufgebracht.

Keine neue Kandidatur

WIRTSCHAFTS JOURNAL

Bonn (Mk.) - Der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), Paul Schnitker, wird sich für die 1988 beginnende nächste Amtsperiode – nach dann 15 Jahren - nicht mehr für das höchste Amt des Handswerks zur Verfügung stellen. Schnitker teilte dies "nach gründlich abwägenden Überlegun-gen" jetzt in Bonn dem ZDH-Handwerksrat mit. Zuvor hatte er schon das Präsidium des Verbandes unterrichtet. Schnitker ist allerdings bereit, auch weiterhin im ZDH-Präsidium mitzuwirken und die Kontinuität der Handwerkpolitik auch in anderen internationalen und nationalen Amtern sichern zu helfen.

#### Mehr Insolvenzen

Düsseldorf (dpa/VWD) - Die Wirtschaftsauskunftei Bürgel Centrale GmbH, Aachen, erwartet für 1985 mit 18 200 Insolvenzen einen neuen Pleitenrekord. Dies wären 1500 Konkurse und Vergleiche mehr als 1984. Nach Angaben des Bürgel-Aufsichtsratsvorsitzenden Wolfgang Fuchs gibt es auch hier ein starkes Nord-Süd-Gefälle, wobei Baden-Württemberg. Bayern und Rheinland-Pfalz die wenigsten Insolvenzfälle aufweisen.

#### 198 000 Anuga-Besucher

Köln (dpa/VWD) - Auf die Allgemeine Nahrungs- und Genußmittel-Ausstellung, Anuga, die gestern nach sechs Tagen zu Ende ging, kamen in diesem Jahr 198 000 Besucher aus 118 Ländern. Das waren 15 Prozent mehr als vor zwei Jahren. Der Besuch aus dem Ausland war mit 55 000 sogar um 36 Prozent höher als bei der Anuga 1983. Sprecher von Industrie, Handel und Messeleitung äußerten sich sehr zufrieden mit dem Geschäftsverlauf.

#### STEUERREFORM / Konjunktur-Optimismus auf DIHT-Jahrestagung in Augsburg **BAUGEWERBE**

## Wahrscheinlich nochmals 40 000 Arbeitsplätze weniger

hg. Bonn "Mitte nächsten Jahres werden wir die Talsohle erreichen." Fritz Eichbauer, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Baugewerbes (ZDB), sieht zwar einige Lichtblicke, weil die Aufträge in allen Bereichen mit Ausnahme des Wohnungsbaus wieder zunehmen. Die Entwicklung der Baugenehmigungen sei aber nach wie vor "sehr verhalten", sagte Eichbauer ge-

stern in Bonn. Im September habe die Zahl der arbeitslosen Bauarbeiter "bei bestem Bauwetter" rund 130 000 betragen. Der ZDB-Präsident findet dies extrem hoch. Für die weitere Entwicklung sei er nicht ganz so pessimistisch, "aber schlimm und schmerzlich genug ist es, wenn wir davon ausgehen müssen, daß wahrscheinlich noch rund 40 000 Bauarbeiter freigestellt werden\*.

Die Bauproduktion habe im September um zehn Prozent unter dem Vorjahresniveau gelegen, die Zahl der Insolvenzen war um 22 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Das zeige. daß die Liquiditäts- und Ertragslage in unserer Branche nach wie vor völlig unbefriedigend ist".

Die Ursache dieser Misere sieht Eichbauer im ständigen Rückgang der Investitionen in der Bundesrepublik Deutschland, der sich aus-schließlich auf dem Rücken der Bauwirtschaft abgespielt hat". Insbesondere der öffentliche Bau leide an der Investitionsschwäche, obwohl feststehe, "daß bei den Gemeinden noch ein immenser Baubedarf existiert". Der ZDB-Präsident appellierte an die Kommunen, ihren inzwischen wieder vergrößerten Finanzierungsspielraum auch für Bauinvestitionen zu

## Wolff weicht von BDI-Ansicht ab

HEINZ STÜWE, Angsburg

Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelstages (DIHT), Otto Wolff von Amerongen, hat sich dagegen ausgesprochen, bei einer Steuerreform in der kommenden Legislaturperiode die Unternehmenssteuern in den Vordergrund zu schieben. Dadurch erhalte die Diskussion einen falschen Zungenschlag", betonte Wolff anläßlich der DIHT-Jahrestagung in Augsburg vor der Presse.

Wolff setzte sich damit deutlich von den steuerpolitischen Vorschlägen des BDI ab. Die Gewerbe- und Vermögensteuer seien zwar eine starke Belastung im internationalen Wettbewerb, meinte Wolff, und ausgerechnet das haftende Kapital werde am stärksten besteuert. Dennoch plädierte er für eine "leistungsbezogene Steuerreform für alle", die auch Arbeitnehmer und Freiberufler einschließe. Eine durchgehende Einkommensteuer-Reform müsse einen niedrigen Anfangssteuersatz, einen Abbau des Progressionsbuckels und einen Spitzensteuersatz unter 50 Prozent bringen.

Wolff wandte sich gegen Pläne, eine Mehrwertsteuererhöhung, die im Rahmen der EG-Harmonisierung ohnehin kommen werde, "für eine Steuerentlastung zu verpulvern\*. Vernünftiger sei ein Abbau der Subventionen. Wolff wiederholte den DIHT-Vorschlag einer zehnprozentigen linearen Kürzung aller Subventionen.

Die freundliche Konjunkturstimmung wird nach Einschätzung des DIHT-Präsidenten auch im nächsten Jahr erhalten bleiben. Das Wachstum werde sich wieder in der Größenordnung von 2,5 Prozent bewegen. Wolff stützte seine Prognose auf die Befragung von 14 000 Firmen, die die Industrie- und Handelskammern jährlich für den Sachverständigenrat durchführen. Der Optimismus basiere nicht nur auf der Auslandsnachfrage, be-

tonte Wolff, sondern gelte zunehmend auch für den Binnenmarkt, und hier auch für den Konsumgüterbereich. Mit den jüngsten Meldungen aus dem Einzelhandel sei eine weitere positive Stimmung hinzugekommen.

Wenn das positive Konjunkturklima weiterbesteht, kann mathematisch mit einem Rückgang der Arbeitslosigkeit gerechnet werden", erklärte Wolff. Der weitere Abbau der Arbeitslosigkeit werde jedoch nur allmählich möglich sein. Das "Abhrennen von Strohfeuern", wie es der DGB propagiere, sei nicht geeignet, den Rückgang der Arbeitslosigkeit zu beschleunigen. Die Aktionswoche des DGB bezeichnete Wolff als eine hilflose Aktion<sup>o</sup>, die die Schwäche der Gewerkschaften offenbare. "Mangels eigener Vorschläge wird protestiert". Da es an der Bundesregierung nichts wesentliches zu bemängeln gebe, klammere der DGB sich an die

## Vertrauen ist gut; Kontrolle ist preiswerter.

ist auch mal 'ne Rolle Drops dabei. Nun gönnen Sie Ihren Mitarbeitern an der Verkaufsfront ja sicherlich die kleine Nascherei auf Firmenkosten wenn's denn dabei bleibt. Aber - haben Sie die Zeit, jeden Beleg zu überprüfen? Eben nicht! Dafür sind wir ja auch da. Denn wir bieten Ihnen nicht nur alle namhaften Fahrzeugtypen zu äußerst günstigen Leasing-Konditionen an, sondern gleich einen kompletten Dienst-

Man soll sich doch nichts vor-machen: Bei der Benzinkosten- schaftlichkeitsanalyse und Ben-Abrechnung von Mitarbeitern zinkosten-Abrechnung eingeschlossen.

Sie merken schon: Kontrolle ist nicht nur preiswerter, sie beruhigt auch. Darum sollten Sie uns ganz schnell anrufen. Wir schicken Ihnen dann gleich unsere Info-Broschüre.



Wir machen für Unternehmen automobil.

Hansa Automobii Leasing Gmbii Beerenweg 5 · 2000 Hamburg 50 Telefon 040/8530602 · Telex 02/12138 WELTBÖRSEN / Allgemein freundliche Stimmung

### **Neuer Rekord in New York**

und Nervosität war an der New Yorker Effektenborse in diesem Berichtszeitraum (Mittwoch bis Mittwoch) nicht mehr viel zu spüren. Anfang dieser Woche legte der Dow-Jones-Index für 30 Industriewerte kräftig zu. Am Mittwoch schloß der Dow mit 1368,5 Punkten 41,78 Punkte über dem Wert sieben Tage zuvor. Der Rekordwert vom Juli wurde damit überschritten. Für den Kursanstieg machten Händler mehrere Faktoren verantwortlich: die neueste Konjunkturprognose, die Wider

Wohin tendieren die Weitbörsen?

- Unter diesem Motto veröffentlicht die WELT einmal in der Woche jeweils in der Freitogausgabe – einen Überblick über den Trend an den internationalen Aktienmärk-

standskraft des Marktes; das Versprechen des Kongresses, sich um einen Kompromiß bei der Budgetreform zu bemüben. Stimulierend wirkte auch die Annahme, das US-Bruttosozialprodukt sei im dritten Quartal mehr als erwartet gestiegen. Die Computerwerte befestigten sich trotz schwächerer Quartalsergebnisse.

London (fu) - Die Flaute ist überstanden. Die Kurse an der Londoner Aktienbörse sind wieder kräftig gestiegen. Nachdem der Financial-Times-Index für 30 führende Werte

New York (DW.) - Von Schwäche bereits am Freitag letzter Woche um 9,7 Punkte zulegte und damit mit 1027,5 Punkten den bisherigen Rekordstand vom 22. Januar dieses Jahres von 1024,5 Punkten hinter sich ließ, kam es bis zum Mittwoch dieser Woche zu einem weiteren Anstieg des Financial-Times-Index um 7,4 auf 1034.9 Punkte. Hinter dem anhaltenden Anlegervertrauen steht die sehr optimistische Beurteilung der Konjunkturlage durch Schatzkanzler Lawson, von der besonders führende Werte der Metallindustrie profitieren. Die jüngsten Statistiken, die eine Erholung der Produktion in der verarbeitenden Industrie beklagen, sowie die Hausse an der New Yorker Wall Street verstärkten die Kaufneigung. Der Index legte bis gestern mittag um weitere 5,8 Punkte zu.

> Tokio (DW.) - Auch in dieser Berichtswoche präsentiert sich die Börse Tokio außerordentlich freundlich. Nachdem der Nikkei-Dow-Jones-Index schon letzte Woche kräftig zugelegt hatte, stieg er bis Mittwoch nochmals um 179,36 Punkte auf 13 036,67 Punkte. Gesucht waren wieder ausgewählte Standardwerte wie Sony, Honda und Canon. Gewinne verbuchten außerdem die Pharma-Aktien. Papiere der Hitachi-Gruppe waren auch diese Woche gefragt. Kurseinbußen mußten hingegen hochkapitalisierte

AXEL SPRINGER VERLAG AG/Peter Tamm auf der Vertriebstagung in Bad Schachen

## "Für Herausforderungen gerüstet"

Die Aktien der Axel Springer Verlag AG werden am 8. November 1985 an der Berliner Börse in den geregelten Freiverkehr eingeführt." Das sagte gestern der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, Peter Tamm, in Lindau auf der alljährlichen Ver-triebstagung des Verlages. Peter Tamm bezeichnete das Jahr 1985 als ein Schicksalsjahr für den Verlag. Der Tod des Verlegers Axel Springer überschatte alle anderen Ereignisse. Tamm sagte von Axel Springer: "Er war uns Vorbild, Wegweiser, Freund und Schutz. Er ist von uns gegangen, und er wird doch immer unter uns bleiben. Seine Ideale, seine Überzeugungen und seine Standfestigkeit sind sein Vermächtnis für mich."

Ich verspreche Ihnen, das Haus, das Axel Springers Namen trägt, in seinem Sinne weiterzuführen und sein Lebenswerk für den Schritt in das nächste Jahrtausend zu rüsten. Der Verlag stehe auf einem soliden wirtschaftlichen Fundament, verfüse über eine breite und vielfältige Palette von Objekten und habe sich mit modernster Technik für die Herausforderungen der Zeit gerüstet.

Ein einschneidendes Ereignis des Jahres war der Verkauf von 49 Prozent der Anteile. Die Weichen dafür. sagte Peter Tamm, hat Axel Springer in den letzten Monaten seines Lebens mit einer letzten Kraftanstrengung ter Tamm auch die Strukturprobleme

S. G. Lindan/Bad Schachen noch persönlich gestellt. "Er war davon überzeugt, daß mit dem Gang an die Borse eine stabile und für die Zukunft erfolgversprechende Basis gefunden wurde.

Mit der breiten Streuung der Anteile und der Ausgabe vinkulierter Namensaktien solle die journalistische Unabhängigkeit der Zeitungen und Zeitschriften des Verlages gesichert werden. Es war die größte private Aktienplacierung der Nachkriegsgeschichte. Das Haus Springer ist das erste deutsche Presseunternehmen, dessen Kurs nun an der Börse notiert werden wird. Vom Vertrauen in dieses Haus zeugt es, sagte Tamm, daß die Aktien binnen weniger Tage fünffach überzeichnet waren.

Auch für die Berliner Börse ist die Aufnahme des Handels mit den Springer-Aktien die größte Aktien-einführung seit 1945. Tamm sagte: Wir werden uns darauf einstellen müssen, daß wir seit dem 1. Juli ein gläsernes Haus' geworden sind, denn wir haben es jetzt mit 6800 Aktionären zu tun, die ausschließlich an einer ordentlichen Rendite interessiert

Vor den in Lindau versammelten mehr als 400 Unternehmern und Führungskräften aus dem deutschen Pressegroßhandel, auch aus dem benachbarten Ausland, beleuchtete Peder Verlagsbranche. Er sieht sie charakterisiert durch

- abnehmende Bevölkerung - gestiegenes Preisbewußtsein und

Trend zu Billigprodukten - eine Schwemme kostenloser Anzei-

- die Einführung der neuen Medien Daß die Verlagsbranche erst am Beginn einer Verschärfung der Strukturprobleme steht, belegt Tamm mit einigen Daten: 1984 betrug die Zahi der Bevölkerung über 14 Jahre 46,7 Millionen. Bis zum Jahr 2000 wird sich die deutschsprechende Bevolkerung um vier Millionen verringern. Sie alle werden als Leser und Känfer verschwunden sein. Der Markt wird kleiner, der Verdrangungsweitbewerb härter.

Vor dem Hintergrund vielschichtiger Strukturprobleme stellt sich die Frage - was tut der Verlag, um diesen Herausforderungen zu begegnen? Pe-ter Tamm erklärte dazu, daß die ver-schiedenen Objekte des Hauses sich personell, konzeptionell und technologisch sehr gut darauf vorbereitet haben, ihren Platz im Markt zu behaupten und zu verbessern.

Peter Tamm über die WELT: Sie ist und bleibt das Flaggschiff des Hauses. Mit neuer Chefredaktion und Herbert Kremp als Herausgeber sowie "Investitionen in Umfänge und Farbigkeit\* soll die Marktposition der WELT verbessert werden.

FRANKREICH/Technologische Anstrengungen

## Karte mit Mikroprozessor

Für eine verstärkte Liberalisierung der Technologiemärkte haben sich Spitzenvertreter der französischen Industrie vor der internationalen Wirtschaftspresse auf einem mehrtägigen Kolloquium in Cannes susgesprochen. Zur Diskussion standen die Technologiebereiche, in denen Frankreich führende Positionen besitzt. Dazu gehört vor allem die Tele-

kommunication. Besonders scharf verurteilte den Protektionismus Jacques Stern, der Präsident des größten französischen wie europäischen EDV-Konzerns Bull Wenn Europa in diesem Bereich gegenüber der amerikanischen und japanischen Konkurrenz Marktanteile verloren hat, so sei dies nicht zuletzt der mangelnden Standardisierung (Normenprotektionismus) zuzuschreiben gewesen.

Auf Grund des neuen internationalen Standards und dank weitreichender Kooperationsverträge konnte die europäische EDV-Industrie inzwischen ihrem Abstieg Einhalt gebieten und ihr riesiges Potential besser nutzen. Bei Bull selbst steigen seit kurzem die Exportaufträge doppelt so schnell wie die nationalen Aufträge.

Wichtiges Beispiel für einen deutlichen französischen Technologievorsprung ist die Mikroprozessorenkarte (Carte à Memoire). Sie geht auf eine Erfindung des Franzosen Roland Mo-

JOACHUM SCHAUFUSS, Cannes rena mirick and wird von Bull in großen Serien vor allem für den nationaien Gebrauch hergestellt.

Die "Carte à Memoire", deren Herstellungskosten von zur Zeit 80 Franc dank der Serienproduktion bis auf 25 Franc je Stiick gesenkt werden konnen, ist nicht nur Kredit- und Zahl-karte zugleich. Ihr Mikroprozessor erlaubt sußerdem die Speicherung von elektronischem Bargeld und läßt sich überdies für zahlreiche andere Aufgaben programmieren. Außerdem kann man sie in seinen Heimcomputer stecken und so alle getätigten Transaktionen selbst überprüfen.

In Frankreich verfügen bereits eine Million privater Haushalte über solche Computer. Es handelt sich dabei durchweg um Mietgeräte der Postverwaltung (Monatsabonnement: 85 Franc), über die verschiedene Ausküntte nach normalen Telefontarifen eingeholt werden können. In der Bundesrepublik sind gerade erst 25 000 Heimcomputer in Betrieb.

Einen weiteren Vorsprung besitzt Frankreich in der Verkabelung mit optischen Glasfasern, die technisch und kostenmäßig der Kupferverkabelung, wie sie in der Bundesrepublik noch verwendet wird, als überlegen gilt. Diese Anstrengungen in der Telekommunikation erklären sich aus dem Rückstand, in welchem sich Frankreich bis in die sechziger Jahre hinein befand.

# ... Worauf Sie sich verlassen können:



## Handelspartner elektr. Steuerungen

Wir sind eine bekannte internationale Unternehmung. Unser stark expansiver Bereich "Industrie-Automation" zeichnet sich aus durch innovative Produkte sowie

Zur vollen Ausschöpfung des sprunghaft wachsenden Marktpotentials wird der aktive und leistungsfähige Vertragshändler für den selbständigen Verkauf einer die ganze Bedarfsbreite abdeckenden Familie von elektr. Steuerungen gesucht.

Vorausgesetzt werden beste Kontakte in die wichtigen Industrie-Segmente. Diese können basieren auf dem Anlagen-/Systemgeschäft oder dem Vertrieb von "High-Tech"-Produkten, dem Verkauf von z. B. CNC, SPS, Robotern, QC-Systemen, Sensoren, Pneumatic, Mikro-Schaltern, Befehlsgebern, Relais, um nur einige zu

Weiter werden erwartet: Wille zu aggressivem Wachstum, finanzielle Stabilität (angemessene Lagerhaltung), optimale regionale, nationale und/oder Abdeckung wichtiger Marktsegmente, eine dynamische, beratungsstarke Verkaufsmannschaft, Schulungsmöglichkeiten im Hause.

Erfüllen Sie die Kombination dieser Punkte, dann lassen Sle sich von den Vorteilen einer engen Zusammenarbeit im persönlichen Gespräch überzeugen: Wir bieten Ihnen die wettbewerbsfähige Produktpalette, vielfältige Unterstützung durch die europäische Organisation (Marketing, Training, Applikation), Betreuung durch "Ihren" Verkaufsingenleur, Demo-Material und Verkaufshilfen.

Nehmen Sie bitte mit einer Beschreibung Ihres Tätigkeitsfeldes Kontakt auf. Wir melden uns umgehend bei Ihnen.

Zuschriften erbeten unter E 5781 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.



Weingut Frit Blantenharn 7846 Schliengen/Baden Markgräflerland

Telefon (0 76 35) 10 92. **Badische Weine** 

direkt vom Erzeuger Trockene Weine Blankenhom's Nobling-Sekt Brut

Geschenksendungen

Südafrikanische Weine

Fordem Sie unsere Preisliste an.

Der unentbehrliche Ratgeber für jeden Flugreisender AEROGUIDE Nationale und internationale

Flugverbindungen von 140 deutschen Flughäfen. Auf ca. 240 Seiten werden 140

deutsche Flughäfen mit nationalen und internationalen Flugverbindungen beschrieben. Dazu gehören der Linien-Charter-sowie Lufttaxiverkehr. Darüber hindus sind Niederlassungen der Fluggesellschaften, Reisebūros, Autovermietungen, Hotels, Verkehrverbindungen zur Stadt usw. enthalter

Preis: DM 25,-

5000 Köln 80



bedeutende investitionen in F+E und infrastruktur.

Weltweit

| Control | Cont Gebäude- und Freifläche

irtschaft

Meda ebanti

DIECENT

assen

Gewerbe, Auf den Dorfwiesen 1-5

Hd. Nr. 27 Fhir 25 Flurst. 40/2 Gebäude- und Freifläche -Gewerbe, Auf den Dorfwiesen 1-5 385,26 ar Grundbuch Hillscheid Band 31 Biatt 1133

- Grundbach Hüschein Band 31 Biett 1133
versteigert werden,
Verkehrswert: 7669 159,- DM.
Stillgelegter Industriebetrieb ohne betriebliche Einrichtungen, bestehend aus 3gesch. Verwaltungsgebäude, 1gesch. Bürogebäude und
5 größeren Hallen sowie Aggregaträumen, insgesamt 9180 m³ umbauter Raum: Autobahnanschluß zur A 48 (Frankfurt-Köln-Trier) in
ca. 4 km Entfernung.

Bieter müssen damit rechnen, daß 10% des Bargebotes als Sicherheit zu leisten sind (Bargeld – von der Landeszentralbank bestätigter Scheck – Bankbürgschaft). Nähere Auskünfte und Besichtigung vermittelt das Amtsgericht.

rerickt Montabaur – 14 K 51/85 –, Telefon 0 26 92 / 20 7)



# Verhande

Märkte des In- und Auslandes beliefert ein nordrhein-westfälisches Unternehmen der Kraftwerkstechnik. Kännen Sie als Vertragskaufmann große Anlagenprajekte und Aufträge kaufmännisch betreuen? Die Aufgabe verlangt einen Diplom-Kaufmann ader Betriebswirt mit juristischen Kenntnissen im Vertragswesen ader einen Juristen mit kaufmännischer Erfahrung im internationalen Anlagengeschäft.

Dies ist eines von vielen interessanten Stellenangeboten am Samstag, 19. Oktober, im graßen Stellenanzeigenteil der WELT.

Nutzen Sie alle Ihre Berufs-Chancen. Kaufen Sie sich die WELT. Nächsten Samstag. Jeden Samstag.



## EXPORT / Drei Viertel gehen in die Industriestaaten Probleme in der Dritten Welt

100

]en

17 11 47 2

. ...

ين تسهيدي

\*\* \*\* <u>\*\*</u>

- : 12

200

- 3 CT

OD

Trotz der Exporterfolge: Der Handel mit den Entwicklungsländern in Übersee lahmt. Daran habe auch der für die deutschen Ausführen günstige Dollarkurs nichts ändern können, so der Bundesverband Deutscher Exporteure (BDEX) in einer Untersuchung Immerhin würden fast drei Viertel der Gesamtausfuhr mit zehn europäischen Industriestaaten und Nordamerika abgewickelt. Seit der Verschuldungskrise 1981/82 hinke der Außenhandel mit den Entwicklungsländern.

Zwar seien 1984 die Importe aus der Dritten Welt wieder angestiegen, doch die deutschen Ausführen in diese Staaten seien nur um 0,7 Prozent gewachsen, obwohl der Gesamtexport um 13 Prozent zulegen konnte. Im ersten Halbjahr seien die Exporte in die Entwicklungsländer sogar um 1,4 Prozent gesunken. Der Anteil der Entwicklungsländer am Gesamtexport sei auf nur noch 12,5 Prozent gesunken. Die Lieferungen in die Opec-Staaten seien nochmals um 8,8 Prozent zurückgegangen.

Bedeutende Krdölländer wie Nigeria verstrickten sich immer tiefer in Verschuldungsprobleme. Anhaltende kriegerische Auseinandersetzungen hatten dazu geführt, daß die deutschen Ausfuhren nach Iran im ersten Halbjahr um fast 30 Prozent gesunken seien. Trotz des jüngsten Arrangements mit Irak, nachdem sich die Bundesregierung für höhere Öllieferungen einsetzen will, bleibt der

HANS-JÜRGEN MAHNKE, Bonn BDEX skeptisch, er sieht noch nicht den Silberstreif am Horizont. Auch die Ausführen nach Saudi-Arabien sind in diesem Jahr weiter um 20 Prozent gesunken

Das Handelsbilanzdefizit gegen-über Lateinamerika habe sich im ersten Halbjahr 1985 auf 3,6 Milliarden Mark verdoppelt. Gegenüber der gleichen Zeit des Vorjahres seien die Ausfuhren um fast zehn Prozent in den ersten sechs Monaten gesunken.

Auch der Afrika-Handel stagniere. Ohne den Export nach Südafrika wäre er real in diesem Jahr sogar geschrumpft, da auch die Mittelmeerländer weniger in der Bundesrepublik gekauft hätten. Selbst in Fernost rechnet der BDEX mit Absatzschwierigkeiten. Die Verdoppelung der Exporte nach China spiegele keinen anhaltenden Trend wider.

Als Ursachen für diese Entwicklung nennt der Verband neben der anhaltenden Verschuldung die fehlende oder eingeschränkte Hermes-Deckung. Mußten früher jährlich drei bis vier Länder umgeschuldet werden, so seien es jetzt 25 bis 30 Staaten. Die Umschuldungen bewirkten zwangsläufig einen Stau bei der Indeckungnahme, bis die internationalen Vereinbarungen geschlossen sind. Eine Rolle spielten auch die Auflagen des Währungsfonds und die stagnierenden Entwicklungshilfeleistungen. Der Verband weist auch auf die Benachteiligungen bei der Exportfinanzierung durch die sogenannten Mischfinanzierungen hin.

BÜRGEL CENTRALE / "Nicht nur am Bau drohen Pleiten"

## Vor Konkurs-Rekordjahr

Ihren 1984 erreichten Höchststand von 16 698 Insolvenzen (Firmen und Privatpersonen) wird die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr mit einer neuen Rekordzahl von etwa 16 200 Zahlungseinstellungs-Fällen wegen Illiquidität übertreffen. Diese Hochrechnung bietet eine der drei großen Wirtschaftsauskunfteien, die Aachener Bürgel Centrale GmbH, mit ihren Geschäftserfahrungen aus dem ersten Halbjahr.

Besonders schlecht sieht es nach den Bürgel-Zahlen des ersten Halbjahres weiterhin in der Bauindustrie aus. Hier habe sich die Zuwachsrate der deutschen Insolvenzzahl von 12,1 Prozent (1984) nun auf 21,6 Prozent vergrößert. Innerhalb der Branche al-

Wirtschaftswissen

Bitte liefern Sie mir vom nächsterreichbaren Termin an bis auf weiteres

DIE WELT zum monatlichen Bezugspreis von

DM 26.50 (Ausland 35,-, Luftpost auf. Anfrage), anteilige Versand- und Zustelikosten sowie Mebrwertsteuer

Ich habe das Recht, diese Bestellung innerhalb von 7 Tagen (rechtzeitige Absendung genügt) schriftlich zu widerrusen bei: DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

Sie haben das Recht, eine Abonnementsbestellung innerhalb von 7 Tagen (rechlzeitige Absendung genügt) schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT, Vertrieb,

Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

J. GEHLHOFF, Düsseldorf lerdings mit deutlichen Unterschieden: Im Spezialbau beispielsweise folgte dem 1984er Rückgang der Insolvenzzahl um 6,7 Prozent nun ein \_katastrophaler\* Anstieg um 60 Prozent, im Hochbau dagegen, wo die Insolvenzen im Vorjahr um 47,6 Prozent zunahmen, zeige sich nun mit 0,5prozentiger Abnahme "eine kleine Trendwende\*. Nicht nur am Bau wird's schlech-

ter", konstatiert Bürgel: Im Dienstleistungsgewerbe zumal habe sich der schon 1984 negative Pleitentrend nun bereits auf eine Zuwachsrate von 21,2 Prozent verstärkt. Herausragendes Gegenbeispiel: Im Stahl-, Maschinenund Fahrzeugbau sei die 1984 um 20 Prozent gesunkene Insolvenzzahl auch im bisherigen Verlauf von 1985 noch um 3,7 Prozent weiter gesunken, obwohl Fahrzeug-Einzelhandelsbetriebe mit Absatzschwierigkeiten zu kämpfen haben. Dieses Gegenbeispiel sei zwar "Hoffnungsträger" für eine auch gesamtwirtschaftliche Trendwende bei den Insolvenzen, doch wann die Wirklichkeit werde, wagt Bürgel nicht zu prophezeien.

Nach der 1984er Insolvenzstatistik sieht Bürgel ein klares Süd-Nord-Gefälle. Die Insolvenzhäufigkeit ist Baden-Württemberg, Bayern und auch in Rheinland-Pfalz nur halb so hoch wie in Bremen und Berlin und immerhin ein Drittel kleiner als im größten Bundesland Nordrhein-Westfa-

Die Auskunftei, die in diesem Jahr ihr 100jähriges Bestehen feiert, beschäftigt in 75 von selbständigen Kaufleuten geleiteten Niederlassungen rund 1000 Mitarbeiter. Ihr seit 1969 "fast immer" mit zweistelliger Jahreswachstumsrate gestiegener Umsatz wird für 1985 mit "zufriedenstellendem" Plus von etwa 8 Prozent bei 80 Mill. DM erwartet.

Jüngste Tendenz der Kreditwürdigkeitsprüfungen: Jahrelang habe man von einem Kredit-"Geschäftsvolumen", das 1984 die Größenordnung von 90 Mrd. DM erreichte, 14 bis 15 Prozent als nicht kreditwürdig beim Auskunftheischenden deklariert, diese Quote steige 1985 auf 20 Prozent. Frühzeitige Warnung hält Bürgel auch wegen der zum Jahresende fälligen Aufstockungspflicht auf mindestens 50 000 (20 000) DM GmbH-Stammkapital für notwendig. Etwa 5000 GmbH's hätten diese Pflicht bisher nicht erfüllt; da könne Gläubiger-Geld verloren werden.

PRIVATE KRANKENVERSICHERUNG / Neue Pflegesätze sollen auch in diesem Jahr Kosten in Schach halten

## Belastungen aus dem Krankenhaus weiter hoch

Die Steigerungsraten bei den Krankheitskosten werden 1985 bei den privaten Krankenversicherern (PKV) wie schon in den Vorjahren unter denen der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) liegen. Während das 1. Halbjahr der GKV ein Ausgabenplus von 4,5 Prozent bescherte, hatten die "Privaten" ein Wachstum von etwa 4 Prozent Das gelte für den ambulanten Bereich ebenso wie für den stationären Sektor. Zufrieden ist die PKV auf jeden Fall mit der Bestandsentwicklung: Die ersten sechs Monate brachten ein Nettophus aus der GKV von über 30 000 Versicherten.

"Die gesamte Geschäftsentwicklung, so der Vorsitzende des Verbands der privaten Krankenversicherer, Heinrich Frommknecht, wird 1985 ganz wesentlich von einigen Gesetzesänderungen beeinflußt, die speziell für den privaten Sektor eingeführt worden sind." Dabei handelt es sich in erster Linie um die Änderungen der Bundespflegesatzverordnung und der Gebührenordnung für Ärzte (GOA). Im Krankenhausbereich er-

cherer positive Auswirkungen durch die Anfang 1986 in Kraft tretenden Neuregelungen der Bundespflegesatzverordnung, Frommknecht "Die PKV wird im Interesse ihrer Versicherten weiter besonders darauf achten, daß sich die nicht immer ganz vermeidbaren Kostensteigerungen in einem auch im Vergieich zur GKV vertretbaren Rahmen halten."

Die neue Bundespflegesatzverordnung sieht Mindestzuschläge vor, die die Krankenhäuser für die Unterbringung in Ein- und Zweibettzimmern den Privatpatienten berechnen müssen. Sie betragen 30 (bisher 35) hzw. 10 (bisher 15) Prozent des jeweiligen Pflegesatzes für die Regelleistungen. Bezogen auf den für alle Bundesländer geltenden durchschnittlichen Pflegesatz von 224,68 DM pro Tag ergaben sich danach Mindestzuschläge von durchschnittlich 78,64 DM für Einbett- und 33,70 DM für Zweibettzimmer. Die Differenz zwischen dem tatsächlich geforderten Zuschlag und dem Mindestzuschlag stellt eine zusätzliche Einnahme der Krankenhäu-

ser dar. Der PKV-Verband dazu: "Um

mit über 500 Schulungsplätzen einge-

Offenbach (AP) - Die Kraftwerk

Union AG (KWU) in Offenbach will

eine Fabrik, die Brennelemente für

Kernkraftwerke herstellt, an Südko-

rea liefern. Das Geschäft hat nach

Unternehmensangaben einen Wert

von rund 50 Mill. DM. Die Anlage

New York (dpa/VWD) - Der Le-

solle 1989 in Betrieb gehen.

Ubernahmeangebot

richtet werden.

KWU baut Anlage

HARALD POSNY, Köin warten die 40 privaten Krankenversi- so mehr sollte den Krankenhäusern am Angebot von zusätzlichen Unterbringungs- und Service-Leistungen und an einem ausgewogenen Preis-Leistungs-Verhältnis gelegen sein.

Das Krankenhaus ist auch 1984 Kostenfaktor Nr. 1 geblieben. Die PKV gab von ihren Gesamtaufwendungen von 12,61 Mrd. DM (plus 6,3/GKV: plus 7,7 Prozent) 3,58 (3,34) Mrd. DM oder 36 Prozent für Krankenhausleistungen aus. Ohne die Honorare für Krankenhausärzte (1,72 Mrd. DM) wurden rund 1,87 Mrd, DM (19 Prozent) für Unterbringung, Verpflegung und Pflege ausgegeben. Davon wiederum entfielen 806 (731) Mill DM auf Wahlleistungen für die Unterbringung in Ein- und Zweibettzimmern. Die höchsten durchschnittlichen Krankenhaus-Pflegesätze für Regelleistungen hatte Hamburg mit rund 296 DM vor Hessen (249 DM) und dem Saarland (214 DM); die geringsten wurden in Bayern (198 DM), Nordrhein-Westfalen (213 DM) und Rheinland-Pfalz (217 DM) festgestellt.

Die Leistungen für ambulante ärztliche Behandlung sowie für Zahnbehandlung und -ersatz sind 1984 um

"Hochmotivierte Ärbeitnehmer" SABINE SCHUCHART, Bonn für Arzneimittel wurden sechs Pro-Mit dem Einsatz neuer Informazent mehr ausgegeben. Hinter der

Steigerung der Gesamtleistungen von 6.2 Prozent blieben die Beitragseinnahmen der PKV (13,1 Mrd. DM) mit einem Plus von vier nach sechs Prozent (1983) zurück. Die Ursache dafür war der günstige Kostenverlauf der letzten Jahre, in denen Beitragsanpassungen nicht notwendig waren, sondern teilweise auch die Beiträge gesenkt werden konnten.

Als Mittel der Kostendämpfung he ben die Versicherer hervor, daß 1984 reichlich 1 Mrd. DM an leistungsfreie Versicherte zurückgezahlt wurden. Für 1985 rechnet die PKV mit Beitragseinnahmen von 13,5 Mrd. DM (plus drei Prozent), denen reine Versicherungsleistungen einschließlich Beitragsrückerstattung von 10,3 Mrd. DM (plus vier Prozent) gegenüberstehen. Dabei wird der Gesamtbestand der privat Versicherten bei über 22.3 Mill. Tarifversicherten liegen, das entspricht weit über 9,5 Mill. Personen, mit zum Teil mehreren Verträgen. oder 16 Prozent aller Bundesbürger.

beitsmotivation in der Metallindustrie, so macht die Studle deutlich, auch von den Arbeitskämpfen im vergangenen Jahr nicht beeinträchtigt worden. Genau wie 1982 zeichne sich der überwiegende Teil der Arbeitnehmer (78 Prozent) durch ein hohes Maß an Arbeitszufriedenheit aus. Mit dem Übergang insbesondere zur Mikro-elektronik fühlten sich mehr Mitarbeiter als früher richtig eingesetzt, erklärte Schmidtchen. Im Gegensatz zur Auffassung der

METALLINDUSTRIE

tions- und Produktionstechniken in

der Metallindustrie hat sich bei den

dort beschäftigten Arbeitnehmern

die Angst vor der Arbeitslosigkeit

deutlich verringert. Fast die Hälfte

der Mitarbeiter hat heute das Gefühl,

über einen sicheren Arbeitsplatz zu

verfügen. 1982 waren es erst 32 Pro-

zent. Dies ist das Ergebnis einer Un-

tersuchung über die Bewältigung des

technischen Wandels durch die Ar-

beitnehmer der Metallindustrie, die

vom Sozialwissenschaftler Gerhard

Schmidtchen im Auftrag von Ge-

Dabei ist die festgestellte hohe Ar-

samtmetall durchgeführt wurde.

IG Metail hat sich nach der Studie eine deutliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen aufgrund der neuen Technologie ergeben: Während die körperliche Beanspruchung abnehme, werde die Arbeit gleichzeitig als anregender, interessanter und vielseitiger empfunden. Rund zehn Prozent der Metall-Arbeitnehmer sind nach Schmidtchen eine Problemgruppe, die über hohe Belastungen am Arbeitsplatz klage und gleichzeitig über mangelnde Ressourcen zu ihrer Bewältigung verfüge. Dazu zählen vor allem Ungelernte, Akkordarbeiter sowie Frauen.

Die in Gesamtmetall zusammengeschlossenen Arbeitgeber wollen nach Angaben von Hauptgeschäftsführer Dieter Kirchner an den Ergebnissen der Studie anknüpfend vor allem diesen Arbeitnehmern zu einer besseren Bewältigung des technischen Wandels verhelfen. Zu diesem Zweck sei im Frühjahr eine Arbeitsgruppe Neue Techniken" gegründet wor-

#### UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

Starke Expansion

München (sz.) - Weiter beschleunigt hat sich bei der Siemens AG, Berlin/München, im Geschäftsjahr 1984/85 (30.9.) die ohnehin schon starke Expansion im Bereich "Produktionsautomatisierung und Automatisierungssysteme". Während das Auftragsvolumen bereits 1983/84 um rund 35 Prozent auf 1,4 Mrd. DM gestiegen war, nahm der Auftragseingang 1984/85 sogar um mehr als 40 Prozent auf rund 2 Mrd. DM zu. Um noch stärker auf diesem Gebiet tätig werden zu können, werden nun wesentliche Teile der Aktivitäten am neuen Standort Nürnberg-Moorenbrunn mit einem Investitionsaufwand von rund 130 Mill. DM zusammengefaßt. Fertiggestellt wurde in diesen Tagen der erste Bauabschnitt für 1000 Beschäftigte. In der zweiten Ausbaustufe soll ein Trainingscenter

#### Neuer Konflikt um **EG-Agrarexporte**

WILHELM HADLER, Brüssel Im Streit um die Agrarexporte der

Europäischen Gemeinschaft ist es zu einem neuen Schlagabtausch zwischen Washington und Brüssel ge-kommen: Während die US-Administration der EG vorwarf, ihren Anteil am Weltmarkt für Weizen seit Anfang der siebziger Jahre mit Subenventionen von acht auf 16 Prozent erhöht zu haben, konterte die EG-Kommission mit dem Hinweis, die USA hätten ihrerseits gegen den internationalen Subventionskodex verstoßen.

In einer öffentlichen Stellungnahme nahm die Kommission die Erklärung Präsident Reagans "zur Kenntnis", wonach Washington ein offizielles Beschwerdeverfahren gegen die Exportpolitik der EG beim internationalen Zoll- und Handelsabkommen (Gatt) anstrengen will. Sie zeigte sich über den Vorwurf erstaunt". den Weizenpreis auf dem Weltmarkt gedrückt zu haben und versicherte, die EG habe immer eine Exportpreispolitik entsprechend den internationalen Abmachungen verfolgt.

Dagegen seien die amerikanischen Verkäufe auf gewissen Märkten aufgrund der Subventionen des Exportförderungsprogramms BICEP zu eindeutig niedrigeren Preisen getätigt worden, als die anderer Lieferanten auf diesen Märkten. Dies habe zu einem Absinken des Weizenpreises zu Lasten anderer Exporteure geführt. Das Verhalten der USA stehe im Widerspruch zum Subventionskodex. Die Gemeinschaft werde deshalb die notwendigen Vorkehrungen treffen, um eine paralleles Verfahren gegen Washington einzuleiten. Die erste Stufe des Gatt-Verfahrens sind bilaterale Verhandlungen zwischen den

# bensmittelkonzern Beatrice Compa-

nies, Chicago, der selbst durch Übernahmen anderer Unternehmen zum Umsatzmilliardär aufgerückt ist, hat jetzt von einer Anlegergruppe unter Führung der New Yorker Investmentbank Kohlberg Kravis Roberts+ Co ein Angebot von fast 4,91 Mrd.

Konzern Unilever und die kanadische Seagram Company. Zur Beatrice-Gruppe gehören u. a. Swift/Hunt Wesson, ein Coca-Cola-Abfüllungsbetrieb, Tropicana und International Kodak gegen Polaroid

Stuttgart (nl) - Kurz vor Beginn

der Weihnachtssaison ist Eastman Kodak Co., Rochester/USA, mit einer gerichtlichen Verfügung konfrontiert worden, die für den Fotokonzern erhebliche Probleme mit sich bringen könnte. Ein Gericht in Massachusetts hat Kodak untersagt, nach dem 9. Januar 1986 Sofortbildkameras und Filme herzustellen, zu verwenden oder zu vertreiben. Kodak kündigte an, sofort Rechtsmittel gegen die Verfü-gung einzulegen. Die Verfügung des

Dollar (13,3 Mrd. DM) erhalten. Für Gerichts bezieht sich auf die von dem Beatrice interessieren sich angeblich gleichen Senat am 13. September getroffene Entscheidung wonach Eastauch der britisch-niederländische man Kodak sieben Patente der Polaroid Corp. verletzt habe. In dieser Entscheidung waren acht von zehn umstrittenen Polaroid-Patenten als gültig anerkannt worden. Wie von der Kodak AG, Stuttgart, verlautet, sei man unverändert der Auffassung, daß das Sofortbild-Programm bei Ko-dak auf eigener Technologie basiere.

#### **Hotels verkauft**

Düsseldorf (dpa/VWD) - Die US-Hotelgruppe Ramada hat ihre Hotels in Düsseldorf, Leverkusen und Ludwigshafen an die Unternehmensgruppe Ignaz Bubis, Frankfurt, ver-kauft. Das Kapital diene der Expension der Ramada-Gruppe. So soll je ein neues Hotel in Köln und Sindelfingen entstehen.

## Interessant für Ihre Vermögensanlage: Von uns aus ist mehr möglich. Als Luxemburger Eurobank verfügen wir über die großen Möglichkeiten unseres kleinen Landes Und als Spezialinstitut der Dresdner Bank Gruspe können wir Ihnen internationale Chancen bieten. Wern Sie also for Vermögen in attraktiven Anlagen diversifizieren möchten, werden wir firren Vorschläge machen, die Sie woanders vielleicht nicht zu hören bekommen. Neggifich denken wir dabei auch an die Re-frenzierungsvorteile der Euro-Märkte, die Sie als Anleger gleichzeitig nutzen können. Zu unseren Vorteilen gehört außerdem das strenge luxemburgische Bankgeheimnis - von keinem anderen bedeutenden Finanzplatz Diefrietten Dadurch körnen wir Ihnen höchste Vertraulichkeit zusichem, die auch die Diskreion durch Nummernkonten einschließt. Netmen Sie doch einmal Verbindung mit uns aut Am besien wenden Sie sich direit an Herm Ebinger, den Leiter unserer Privatkunden-Getreuting -Tel 00352-4760237.

ENERGIEPOLITIK / Heftiger Streit zwischen VDEW und Landesregierung in Hessen

## Magerl wandte sich in erster Linie

D. GURATZSCH, Frankfurt Zu einer scharfen Konfrontation über die Energiepolitik ist es zwischen der Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke (VDEW) und dem hessischen Wirtschaftsminister Ulrich Steger gekommen. Dabei warf Steger "einigen Vertretern der Energiewirtschaft vor, der Politik der SPD-Minderheitsregierung in Wiesbaden mit "sehr emotionalen Reaktionen" und "gezielten Fehlinformationen° zu begegnen.

Demgegenüber erklärte der Hauptgeschäftsführer der VDEW, Horst Magerl, für die von der hessischen Regierung eingeleitete "generelle Umorientierung in der Energiepolitik" bestehe auf Grund der guten Leistung und bewährten Struktur der Elektrizitätswirtschaft "kein Anlaß". Magerl: "Viele mit neuen Begriffen versehene politische Forderungen gehen ins Leere, da sie ohnehin bereits von der Elektrizitätswirtschaft erfüllt

gegen zwei Tendenzen der neuen von Steger verantworteten hessischen Energiepolitik: Erstens werde der keineswegs marktwirtschaftliche" Versuch gemacht, von Staats oder von Verwaltungs wegen die optimale Unternehmensgröße und -struktur vorzugeben. Zweitens werde die Kohle im Mittellastbereich verdrängt, und zwar durch die einseitige Forderung von kleinen dezentralen Kraftwerken, durch Maßnahmen gegen eine Stromverwendung im Warmemarkt sowie durch Subventionierung von Blockheizkraftwerken.

Demgegenüber führte Steger "die ganze Aufregung der Energiewirt-schaft" darauf zurück, "daß den Unternehmen in den langen Jahren ihrer Monopolstellung die wesentlichste Eigenschaft des Unternehmers abhanden gekommen ist, nämlich sich dem Wettbewerb zu stellen und auf Veränderungen der Markt- und Rahmenbedingungen zu reagieren".

Wenn die Energiewirtschaft in ihrer "Wagenburg" bleibe, werde sie "ein ähnliches Schicksal erleiden wie die Dinosaurier".

Der Auftrag des Energiewirt-schaftsgesetzes von 1935, die Energieversorgung so sicher und billig wie möglich zu gestalten, sei "reichlich übererfüllt", meinte Steger. Aus volkswirtschaftlicher Sicht müßten freilich künftig auch die dabei verursachten Umweltschäden eingerechnet werden. Die sich daraus ergebenden tech-

nologischen Anforderungen an jeden Zubau von Anlagen könnten häufig mit kleinen dezentralen Anlagen kostengünstiger erfüllt werden. Bis zu einer dringend nötigen Reform der gesetzlichen Grundlagen müßten dezentrale Initiativen bessere Chancen eingeräumt bekommen, der Wettbewerb um Versorgungsgebiete intensiviert und Nachteile aus monopolistischen Wettbewerbsparametern abge-

Compagnie Luxembourgeoise de la Dresdner Bank AG Drescher Bank International

# Kooperation wie geölt

wei Jahre lang hatte es in Cara-Leas rumort Einige oppositionelle Sozialisten nahmen den Vertrag von Veba Oel mit der nationalen Olholding Petróleos de Venezuela S. A. auf die Hörner, der 1983 von den seinerzeit regierenden Konservativen abgeschlossen worden war. Heute stellt sich die neue Regierung aus Sozialisten eindeutig hinter den Vertrag. Niemand fordert mehr eine Absegnung dieses Vertrages durch das Parlament Auch für die Sozialisten ist es heute einhellig Regierungssache, mit den Deutschen zu kooperieren.

Wie rigoros nun auch die ehemaligen Oppositionellen die Vokabel von einer "Auslieferung der venezolanischen Ölinteressen an Veba Oel" aus ihrem Sprachschatz verbannt haben, zeigt die Tatsache, daß nun die Sozialisten diesen Kooperationsvertrag mit der Veba Oel AG um 50 Prozent aufstocken und ihn sogar als Modell für weitere Joint-ventures loben.

Wer sich in Venezuela umhört, wird schnell begreifen, warum Veba-Oel-Chef Fritz Oschmann besondere Betonung auf die menschliche Komponente legt, die diesen einmaligen Vertrag trägt. Denn die Venezolaner beliefern ihren Anteil an den Raffinerie-Kapazitäten der Veba Oel mit Rohöl, die Vermarktung der Produkte liegt dann aber im Auftrag der Venezolaner bei der

Veba AG. Die Venezolaner schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe: Sie fördern zu Hause das Roböl, verarbeiten es zum Teil in der Bundesrepublik in eigenen Anlagen zusammen mit Veba Oel und vertreiben die Produkte im drittgrößten Ölmarkt der Welt hinter den USA und Japan. Was nur unter größtem Aderlaß denkbar gewesen wäre, gelang im industriepolitischen Handstreich: Man kaufte Markt in der Bundesrepublik und sicherte so Absatz zu einträglichen Preisen.

Auch die Veba kann zufrieden sein. Sie schließt keine Raffinerien,

Werner Brendel (48), Generalbe-

vollmächtigter der Standard Elektrik

Lorenz AG (SEL), Stuttgart, hat die

Verantwortung für den Gruppenbe-

reich Bürokommunikation übernom-

men, Hermann Chlupka (50), als Vor-

standsmitalied bisher für diesen Be-

reich zuständig, führt das neuge-

schaffene Ressort "Entwicklung der

Joseph Vierstraete (60), Vorsitzen-

Unternehmensstruktur".

NAMEN

schlagen.

sondern teilt sie sich mit den Venezolanem, die eifrig bestrebt sind, sie mit Rohöl zu versorgen. denn nichts ist so teuer, wie eine ungenutzte Investition. Das Damoklesschwert der deutschen Ölwirtschaft, die Sicherung der Versorgung in Zeiten der Krise, wird so entschärft, denn die Venezolaner sind für ihre Vertragstreue bekannt. Sie folgten während der beiden Ölkrisen 1973 und 1979 nicht dem Beispiel anderer Opec-Länder; sie zerrissen keine Verträge und sie nutzten nicht ihre - vorübergehende -Macht, um erpresserisch Preise zu

Die Venezolaner versichern, daß sie die von Veba Oel betriebene und von Fritz Oschmann beschworene Politik der gläsernen Taschen für den Kern der Übereinkunft halten, denn sie erlösen für die aus ihrem Öl erzeugten Produkte die jeweiligen Marktpreise. Und daß hier nicht manipuliert wird, liegt nicht nur in der langfristigen Perspektive der Veba-Interessen. sondern in der deutschen Volkswirtschaft insgesamt.

Venezuela ist sich darüber im klaren, daß das Öl allein die künftige Entwicklung seiner Wirtschaft nicht schmieren kann. Neue Kräfte müssen aufgebaut und eingesetzt werden - wenn irgend möglich nach dem Vorbild des Öl-Joint-ventures. Da kann dann der deutsche Bergbau hoffen, daß er wie von den Chinesen bald auch von den Venezolanem gerufen wird. Know how und Technologie zu liefern und später vielleicht auch Kohle zu beziehen. Die reichen Erz- und Bauxitvorkommen und die großen Wasserkräfte des Landes, die Zug um Zug erschlossen werden, geben auch der deutschen Stahl- und Aluminium-Industrie die Chance, ins Geschäft zu kommen. Nach Veba-Modell bietet Caracas aber auch Kooperation in der Agrarwirtschaft, am Bau und in der Touristik an. Ein Vertrag macht Schule - er läuft wie

der der Geschäftsleitung der Langne-

se-Iglo GmbH, Hamburg, wird im

Frühjahr 1986 in den Ruhestand tre-

ten. Als Nachfolger wird dem Auf-

sichtsrat Werner Kook (52), Vorsit-

zender der Geschäftsleitung der Eli-

da-Gibbs GmbH, Hamburg, vorge-

Fritz Knobloch, ehemaliger Perso-

nalvorstand der Th. Goldschmidt AG,

Essen, verstarb am 9, Oktober.

ÖLMARKT / Künftig ist eine Jahreslieferung von 7,5 Millionen Tonnen vorgesehen

## Veba stockt Vertrag mit Venezuela auf

Die Veba Oel AG, Gelsenkirchen. wird in Kurze einen neuen Vertrag mit der venezolanischen Öl-Holding Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), Caracas, abschließen. Er wird einen Vertrag von Januar 1983 ablösen, der die Beteiligung von PDVSA an der Ruhr Oel GmbH von 50 Prozent für 20 Jahre vorsah. Bisher lieferte PDVSA 100 000 Faß Öl pro Tag in die Raffineriekapazitäten der Ruhr Oel GmbH ein, die insgesamt sieben Mill. Tonnen im Jahr verarbeiten. Kunftig wird diese Menge um 50 000 Faß auf 150 000 aufgestockt, was einer Jahreslieferung von 7,5 Mill. Tonnen Rohöl entspricht.

Um diese Mengen bei Veba Oel verarbeiten zu können, wird sich PDVSA auch an den Raffinerien der Veba Oel AG in Süddeutschland beteiligen. Dort gehören der Veba Oel 50 Prozent der Raffinerie Neustadt mit einer Gesamtkapazität von sieben Mill Tonnen Zwei Mill Tonnen des Veba-Anteils von 3,5 Mill. Tonnen sind vertraglich an Saarberg gebunden, die dort Rohôl im Lohn verarbeitet. Weitere 33 Prozent gehören der Veba Oel von den sieben Mill. Tonnen Kapazität der Raffinerie Karlsruhe, also 2.3 Mill. Tonnen.

Zusammen ist damit bei Veba Oel im Süden eine Kapazitāt von 3,8 Mill. Tonnen frei, die sich zusammen mit den 50 Prozent an der Ruhr Oel GmbH auf 7,3 Mill. Tonnen für die PDVSA addieren. Für diese 50 Prozent an Ruhr Oel hatten die Venezo-

teurer US-Kohle

Die Hamburgische Electricitäts-

Werke AG (HEW) hat ein weiteres

Stück Vergangenheit bewältigt. Für stattliche 76 Mill. DM löste HEW jetzt

einen 1978 geschlossenen Kohlelie-

fervertrag mit der US-Firma Patriot

Coal Comp, West-Virginia, ab. Der Vertrag sah bis 1994 eine jährliche

Abnahme von 300 000 Tonnen ameri-

Die Ablösung des einst als weit-

sichtig gefeierten Vertrags begründet

HEW mit veränderten Weltmarktbe-

dingungen. Die vorhergesagte Ver-

knappung von Kohle sei nicht einge-

treten. Außerdem koste die US-Kohle

durch die Dollarentwicklung heute

wesentlich mehr und habe einen zu

hohen Schwefelgehalt. Das Ergebnis

dieses Jahres bleibe von der Ablo-

sung unberührt, heißt es. HEW habe

bereits im Abschluß 1984 vorgesorgt.

Zudem spare man allein 1985 durch

den Bezug schwefelarmer Kohle zu

Weltmarktpreisen 15 Mill. DM.

kanischer Tagebaukohle vor.

HEW: Abschied von | Investmentgeschäft

JB. Hamburg

HANS BAUMANN, Caracas laner 1983 etwas über 250 Mill. DM sei. Der Prasidialamtsminister Venebezahlt. Die bevorstehende Aufstokkung ihres Raffinerieanteils in der Bundesrepublik soll ehenfalls gegen bar abgegolten werden.

Wie der Vorsitzende des Vorstandes der Veba Oel AG, Fritz Oschmann, in Caracas erklärte, hat der Vertrag von Veba Oel mit PDVSA Modellcharakter". Oschmann: "Wir machen keinen Hehl daraus, daß wir rundherum zufrieden sind." Auch der venezolanische Minister für Bergbau und Energie, Herman Anzola, zeigte sich sehr erfreut über die neue Partnerschaft. Der Vorsitzende der Veha AG, Rudolf von Bennigsen-Foerder, wies darauf hip, daß Venezuela dabei sei, auch Aktivitäten im Steinkohlenbergbau zu entwickeln: "Ich glaube, daß wir hier gute Chancen haben",

sagte er. Auch der Parlamentspräsident in Caracas, Reinoldo Leandro Mora, mochte "über die Kohlenwasserstoffe hinausdenken". Er meint daß nach den guten Erfahrungen in der Zusammenarbeit bei der Rohölverarbeitung auch an eine Kooperation bei Stahl, Aluminium und Kunststoffen ge-dacht werden könnte. Gerade bei Aluminium könne sein Land dank der billigen Wasserkraft niedrige Preise bieten, und da denken wir natürlich an die Bundesrepublik".

Von Bennigsen erganzte, daß diese Art der Zusammenarbeit in der Rohstoffverarbeitung für die Bundesrepublik Deutschland eine interessante Form des Importes billiger Energie

Das Investmentgeschäft war im

dritten Quartal recht lebhaft. Die im

Bundesverband Deutscher Invest-

mentgesellschaften (BVI) zusammen-

geschlossenen 132 Publikumsfonds

verkauften für netto 2,2 Mrd. DM An-

teile. Gegenüber dem Vorquartal be-

deutet das eine Steigerung um 816

Mill. DM, die wesentlich auf die Wie-

deranlage von Ausschüttungen zu-

rückzuführen ist. Im vergleichbaren

dritten Quartal 1984 setzten die Fonds

Dieser Vergleich zeigt ebenso wie

der Absatzanstieg von 2,1 Mrd. DM in

den ersten neun Monaten 1984 auf 5,4

Mrd. DM von Januar bis September

dieses Jahres, daß sich das Invest-

mentgeschäft deutlich gebessert hat.

Kurssteigerungen sorgten für ein An-

wachsen der Fondsvermögen von 46

Mrd. DM Ende 1984 auf 54,2 Mrd. DM

Ende September.

Der Mittelzufluß und kräftige

allerdings nur 617 Mill DM ab.

cd. Frankfort

hat sich belebt

melas Carmelo Lauria, stellte fest, daß sein Land eine neue Etappe der Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik eröffne. Wir haben in der Dritten Welt zu viele Reden gehalten. Wir brauchen jetzt konkrete Lösungen, und die sind nur in Zusammenarbeit mit den Industrienationen möglich", sagte er. Es sei bisher eine falsche Strategie gewesen, ausländische Investitionen in Venezuela zu verhindem Die Folge sei die hohe Auslandsverschuldung ganz Lateiname-rikas. Fremdes Kapital fördere den Technologietransfer, helfe Devisen sparen, schaffe Arbeitsplätze und teile das unternehmerische Risiko.

Venezuela ist reich an mineralischen Rohstoffen, Öl und Wasserkraft. Das Land hat bei rund 15 Millionen Kinwohnern nur einen relativ geringen Eigenverbrauch. Östlich des Maracaibo-Sees in der Provinz Zulia soll in vier bis sechs Jahren eine Steinkohlenförderung von sechs Mill. Tonnen im Jahr aufgebaut werden, zusammen mit ausländischen Gesellschaften, oder in einer gemeinsamen Gesellschaft.

Die Ruhrkohle AG gehöre zu den denkbaren Partnern. Venezuela besitzt die größten Schwerölvorräte der Welt (40 Prozent). Sie reichen bei einer angenommenen Ölnschfrage der Industrienationen von jährlich plus drei Prozent und der Entwicklungsländer von zehn Prozent für Jahrhun-

#### Erdgas aus der nördlichen Nordsee

Das erste Gas aus der nördlichen Nordsee strömt nach Westeuropa. Über ein 800 km langes Pipeline-System kommt das Gas aus dem Statfjord-Feld. 1986 werden auch die Felder Heimdal und Gullfaks folgen. Neben der Bundesrepublik gehören Belgien, Frankreich und die Niederlande zu den Beziehern dieses Gases aus der nördlichen Nordsee. Die Feldergruppe wird insgesamt jährlich 3,5 Mrd. Kubikmeter (cbm) zum Kontinent liefern, 1,5 Mrd. davon in die Bundesrepublik, Sie bezog 1984 aus Norwegen 7,7 Mrd. chm, das sind 14 Prozent des deutschen Erdgasaufkommens.

Das Feld Statiford ist das größte Olvorkommen in der norwegischen Nordsee, das seit 1979 in Betrieb ist. Bisher wurde das mit dem Öl geförderte Gas wieder in die Lagerstätte zurückgepreßt. Nach Fertigstellung der Leitung können nun aus diesem Feld insgesamt 45 Mrd. cbm gefördert und auf dem Kontinent vermarktet werden. Die jetzt in Betrieb genommene Statpipe (6 Mrd. DM Investition) bringt das Gas zunächst nach Norwegen. Dort werden höhere Kohiwasserstoffe vom Krdgas getrem und das Gas dann weitergeleitet.

#### **KONKURSE**

Konkurs eröffnet: Aschen: Michael Klatt & Partner GmbR; Hummel & Co. Ges. mbH Wohnwagen-Verleib u Verkauf, Aschen-Richterich; Bergheim: Ubrich Vorhagen Bauges. mbH, Elsdorf-Etweller; Essen: Wilhelm Lammert; Göternich: mac Bee Bewermeier GmbH, Rietberg, Hamm: Energon Entwicklungs- u. Betriebages. Dr. Erbalöh u. Partner KG; Karlsruhe: Nachl d. Kurt Salzmann, Pfinztal; Köln: KAM-Elektro-Anlagen + Montage GmbH; Minchen: KRU-Fototext GmbH; Rottwell: Franz Hettich, Inh. d. Fa. Hermann Hettich, Fensterbau, Glaserei, Bauschreinerei, Schramberg-Sulgen; Stuttgart: Nachl. d. Artur Wladislaus Oboth; Sulabach: Nachl. d. Edmund Kraus

Vergieich beautragt: Euskirchen: Hermann Quantius Omnibusunter-nehmen, Rheinbach.

HOLSTEN-BRAUEREI (Unternehmensziel erreicht

## Neuordnung abgeschlossen

Die Holsten-Brauerei AG, Hamburg, hat trotz der für den Bierabsatz ungünstigen Witterungsbedingungen im Braujahr 1984/85 die Unternehmensziele erreicht. Wie der Vorstandsvorsitzende Klaus Asche in einem ersten Überblick über das Geschäftsjahr 1984/85 (30. 9.) mitteilt, lag der Bierausstoß im Inland leicht über dem des Vorjahres und erreichte das Auslandsgeschäft ein kräftiges Plus.

Der gesamte Bierabsatz verbesserte sich um 1,7 Prozent auf 3,4 Mill. hl. Darin nicht enthalten sind 350 000 hl Lizenzproduktion in England und Ungarn Rechnet man diesen Lizenzen die Exporte hinzu, hat Hoisten nach Angaben von Asche zum ersten Mai mehr als 1 Mill. hl im Ausland verkauft. Der gesamte Getranke-Absatz der Gruppe erreichte 4,1 Mill. bl. Alkoholfreie Getränke waren daran mit 0,62 Mill. hl beteiligt.

Dieses Ergebnis ist mit dem des Vorjahres nicht mehr vergleichbar. Anfang dieses Jahres hat Holsten die Hansa Mineralbrunnen GmbH in die Nord Getränke GmbH & Co. KG eingebracht und dadurch ihre Beteilirungen an dieser Gesellschaft auf 48 Prozent erhöht. Die Nord Getränke setzt jährlich knapp 3 Mill. hl alkohol-

freier Getränke ab. Die Umstrukturierung des Geschäfts mit alkoholfreien Getränken bezeichnet Asche als den zunächst letzten Schritt in der seit Jahren betriebenen Neuordnung der Holsten-Gruppe. Nicht dazu gehört die Tren-

JAN BRECH, Hamburg nung von der Coca-Cola-Konsession die nach jahrelangen Verhandhungen auf Nachbarkonzessionen übertragen

> Holsten, so räumt Asche ein, häue den umgekehrten Weg, nämlich den Zukauf anderer geeigneten Konsessionen, gern bevorzugt, sich aber der Notwendigheit, größere Produktionseinheiten in Norddeutschland zu schaffen, beugen müssen. Der Erlös ans der Konzessionsabgabe solle für Zuhäufe im Getränkegeschäft ver-wendet werden, erklärt Asche.

> Mit der weitrebend beendeten Reorganisation der Gruppe sei Holstennicht am Ende aller Ambitionen. Konkrete Plane gebe es nicht, man sei an allem interessiert, was eine vernunftige Rendite bringe. Eine Verwendung der zugeflossenen Mittel zur Stiltzung der Ergebnisse hat Holsten offenbar such für 1984/85 nicht nötig. Die Ertragslage, so Asche, habe die Erwartungen voll erfullt, das Exgebnis werde "sehr vernühftig" ausfallen. Es gebe keinen Zweifel, daß man vom Prinzip der Dividendenkontinuität zumindest nicht im negativen Sinne abrücken müsse.

> Für das neue Geschäftsjahr bleibt Asche vorsichtig optimistisch. Im Inland gebe es zwar kein Wachstum mehr und zeichne sich auch keine Milderung des harten Preis- und Konditionenwetthewerbs ab. Expensiv werde Holsten im Auslandsgeschäft bleiben, wobei vor allem von der Lizenzproduktion in Ungarn erhebliche Fortschritte erwartet werden.

VERMÖGENSPOLITIK/Kongreß in Hannover

## "Zweite Stufe wird kommen"

DOMINIK SCHMIDT, Hannover Die in weiten Teilen ablehnende Stellungnahme der Bundesregierung zu dem vom Bundesrat eingebrachten Gesetzentwurf zum Ausbau der Vermögensbildung bedeutet keines-wegs, daß dieses Thema "vom Tisch ist". Das erklärte Wolfgang Vogt, Parlamentarischer Staatssekretar beim Bundesarbeitsminister, im Rahmen eines "Vermögenspolitischen Kongresses", den die Niedersächsische Landesregierung in Hannover veran-

Vogt räumte ein, daß "einige Türen zugeschlagen" wurden. Dies ändere aber nichts an dem Willen der Bundesregierung, daß die "zweite Stufe des Vermögensbildungsgesetzes kommt". Eine Einschränkung der

Wahlfreiheit bei der Nutzung des 936-DM-Gesetzes, wie sie von Nieder-sachsens Wirtschaftsministerin Birgit Breuel formuliert wird, erkennt Vogt nicht. Der "dritte Korridor", also die Differenz zwischen 624 DM und 936 DM, reiche aus, um die Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktivvermögen zu initiieren.

Ministerpräsident Ernst Albrecht orach sich auf dem K drücklich dafür aus, die Beteiligung am Produktivkapital "stärker zu fördern als die Bildung von Sparkapi-tal". In der staatlichen Forderung komme es darauf an, daß die Übernahme von Risiko auch entsprechend belohnt werde.

Niedersachsen habe sich von Anfang an auf zwischengeschaltete Kapitalsammelstellen, also Investmentfonds, konzentriert. Weil die vorhandenen Formtypen aber nur eine Beteiligung an börsennotierten Unternehmen und nicht an mittelständi-schen Firmen ermöglichten, sei nach einer neuen Konstruktionsform gesucht worden. Mit den Beteiligungs-Sondervermögen, die neben Wertpa-pieren auch stille Beteiligungen aufnehmen könnten, sei ein adaquates Instrument gefunden worden. Die Landesregierung sehe in der rechtsformunabhängigen stillen Beteiligung einen für Kapitalanlagegesellschaften besonders geeigneten Weg, um sich an mittelständischen Unternehmen zu beteiligen. Auf die Zurückhaltung der meisten

Arbeitnehmer gegenüber risikoreichen Anlagen verwies Frau Breuel Vor diesem Hintergrund, so die Ministerin, müsse in einem zweiten gesetzgeberischen Schritt "eine deutliche Privilegierung der Anlage in Produktivkapital gegenüber dem Konten-, Wertpapier-, Versicherungsund Bausparen" erreicht werden.

herier Deline

Widerspruch dazu äußerte Helmut Geiger, Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes, Auch die Kreditwirtschaft befürworte den begünstigten Einstieg der Arbeitnehmer in Produktivvermögen; die Abschaffung des Prämiensparens indes sei aus tarifpolitischen Überlegungen heraus nicht zu verantworten.

Bundesbank-Vizepräsident Helmut Schlesinger verwies auf die vielfältigen, letztlich aber erfolglos gebliebenen Bemühungen in der Vergangenheit, neue Wege in der Vermögenspolitik zu beschreiten. So gesesei die Haltung der Bu rung durchaus verständlich. Nach den Worten Schlesingers ist der indirekten Beteiligung der Vorzug vor einer Direktbeteiligung an Unternehmen zu geben. Gemessen am Risiko müsse die Kapitalverzinsung deutlich über der anderer Anlageformen lie-

Zu den betriebsinternen Aspekten der Mitarbeiterbeteiligung äußerte sich Reinhard Mohn, Vorstandsmit-glied der Bertelsmann Stiftung. Die in seinem Haus gemachten Erfahrungen mit dem Genußschein-Modell . . seien Beweis dafür, daß die Beteili-gung am wirtschaftlichen Erfolg und am Kapital des Unternehmens die Mitarbeiter motiviere Wenngleich die Zeit für "exakte gesetzliche Vorschriften" wegen der Kompliziertheit der Materie noch nicht reif sei, sollten die Unternehmen eigene Absprachen

FAG KUGELFISCHER / Zeichnung von Stammaktien zum Kurs von 310 Mark

## Kein Rückzug der Eigentümer-Familie

Mit der ersten Börsennotierung am L November wird mit der Schwein-4. November wird int der Schweit-furter FAG Kugelfischer Georg Schä-fer KGaA, einem der führenden Wälzlagerhersteller der Weit, der deutsche Aktienmarkt um ein weiteres interessantes Unternehmen bereichert. Zuvor werden ab dem 21. Oktober einem breiten Publikum 1.6 Mill. Stammaktien zum Kurs von 310 DM je 50-DM-Aktie zur Zeichnung angeboten. Zum amtlichen Handel zugelassen sind die Aktien an den Börsen in Frankfurt, Düsseldorf, München

Insgesamt werden damit nach den Worten des persönlich haftenden Gesellschafters und Sprechers der Geschäftsführung, Fritz Schäfer, 80 Mill. DM oder knapp 49 Prozent des Grundkapitals von 165 Mill. DM den Anlegern zur Verfügung stehen. Die restlichen 85 Mill. DM werden zwar ebenfalls an der Börse eingeführt. verbleiben jedoch als Dauerbesitz bei der Familie. Denn, so Schäfer: "Dies ist nicht der Beginn eines Gesamtrückzugs der Familie aus dem Unternehmen. Es seien Regehingen ge-troffen, daß die Familie künftig mit einer Stimme sprechen und sich auch bei möglichen Kapitalerhöhungen beteiligen werde.

von werden der Gesellschaft etwa 284 Mill. DM zufließen. Die neuen Kommanditaktionäre erhalten für das laufende Geschäftsjahr 1985 ein Viertel der Dividende. Dabei gehen Schäfer und Finanzchef Wolfgang Masuch da-von aus, daß FAG für 1985 "wieder mindentene PDM in Aleiten. mindestens 8 DM je Aktie" ausschütten wird. Bei einem erwarteten Gewinn je Aktie (nach DVFA) von 38 (35) DM ergibt sich ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von etwas über acht.

Den Gang an die Börse bezeichnete Schäfer als einen "folgerichtigen Schritt zur Sicherung der Zukunft". Der Ausbau zukunftsträchtiger Märkte und Produkte erfordere Investitionen – im Zeitraum 1983 bis 1988 werden es in der AG rund 700 Mil. DM und im Konzern rund 1 Mrd. DM sein - die ein Familienunternehmen nicht mehr allein finanzieren könne. Während das Wachstum der Wälzlagermärkte langfristig abflachen wird, sieht man bei FAG noch ein erhebliches Potential in Nordamerika und

Zudem seien die Ertrags und Expansionsmöglichkeiten im Produktbereich Industrietechnik bei deutlich höherer Wachstumsgeschwindigkeit als in der Lagerungseteiligen werde.

Der Wert dieser Emission beläuft technik "noch lange nicht ausgeschöpft". So soll der Umsatzanteil

dieser Sparte, in der alle Produktge-biete von Bremshydraulik über Meßund Regeltechnik bis hin zu Druckguß- und Umformteilen zusammengefaßt sind, von derzeit 25 Prozent in den nächsten 15 Jahren auf 35 bis 40 Prozent steigen.

Im laufenden Geschäftsjahr wird der FAG-Weltkonzern, so Schäfer, seinen Umsatz auf rund 3,1 (2,7) Mrd. DM steigern können. Die KGeA selbst wird auf etwa 2,1 (1,9) Mrd. DM tommen, wozu die Lagerungstechnik über 1,6 (1,5) Mrd. DM und die Industrietechnik über 0,4 (0,38) Mrd. DM beitragen werden. Auf den Export werden rund 1,0 (0,96) Mrd. DM ent-fallen. In 1986 soll dann der Umsatz der KGaA auf 2,2 Mrd. DM zuneh-

In den ersten acht Monaten 1985 stieg der KGaA-Umsatz nach Angaben von Masuch gegenüber der entsprechenden Vorjahreszeit um mehr als elf Prozent auf 1,4 Mrd. DM. Der Auftragseingung liege deutlich über dem Vergleichsniveau; der Bestand habe eine rechnerische Reichweite von 7,5 Monaten. Die durchschnitt-liche Kapazitätsauslastung betrage nun rund 93 (90) Prozent, Beschäftigt wurden per Ende August in der Mint-tergesellschaft 20 936 (Ende 1984: 20 218) Mitarbeiter, bis zum Jahr de soll diese Zahl noch weiter ste

Unsere Mitarbeiter engagieren sich nicht zuletzt deswegen so für die persönliche Beratung, weil fast jeder an der Bank persönlich beteiligt ist: zusammen mit über Wenn Sie mehr über die KKB Benk erfahren wollen, fordern 12 Mio. DM. Sie unseren Sozialbericht an. KKB Bank, Hauptverwaltung, Kasernenstr. 10, 4000 Düsseldorf 1.

KKB Bank



Freitag, 18. Oktober 1985 - Nr. 243 - DIE WELT FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE D 5" LAG 78 D 7 dol 79 101,7G 101,8 Erholung bei den Renten
Kaufaufträge aus dem Ausland sorgten am Rentenmarkt für eine gewisse Stabilisie-100,657 101,150 100,85 101,65 101,65 101,55 100,65 101,10 101,4 101,50 101,50 101,71 101,15 Pr. 001 84/77
Pr. 001 84/77
Pr. 001 84/77
Pr. 001 84/78
8 001 85/78
Pr. 185.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.75 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 184.5 Industrieanleihen Bundespost Addis 101,45
987 184,25
399 184,25
1299 184,55
1299 192,3
1299 193,3
1299 113,4
409 117
1099 118,45
477 118,55
477 119,56
477 197,46
279 197,46
279 197,47
109,3
179,109,3
179,109,9
185,9
185,9
185,9
185,9
185,9
185,9
185,9 99.9G 169.8G 2400G 109.8G rung. Bei den länger laufenden öffentlichen Anielhen kam sie in Kurserholungen bis zu 99,5 (101,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) (100,750) ( 99,25 100,85 101,65 105,75 1061 162,75 110,15 110,15 110,15 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 99 100,97 100,15 105,4 106,15 102,75 113 104,25 110,15 114,5 114,5 114,75 101,45 184,25 106,4 110,4 112,75 118,75 105,1 107,35 105,1 107,35 105,1 107,35 105,1 107,35 105,1 107,35 105,1 107,35 105,1 107,35 105,1 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35 107,3 knapp einen halben Punkt zum Ausdruck, inländische Anleger blieben dem Markt noch fern. Sie sind weiterhin skeptisch, ob der vielzitlerte Zinsbuckel bereits wieder im Schrumpfen begriffen ist. DM-Auslandsanleihen profitierten – genau wie Bundesanleihen – tellweise von Auslandskäufen. Sis dal, a. O. 17,25
3/6 Minucishi & m. O. 175
3/6 dal, & l. a. O. 92
3/6 Minucishi & m. O. 175
3/6 dal, & l. a. O. 92
3/6 Minucishi & m. O. 176
3/6 dal, & l. a. O. 97
3/6 Minucishi & m. O. 156
3/6 Minucishi & m. O. 157
3/6 Minucishi & m. O. 157
3/6 Minucishi & m. O. 157
3/6 Minucishi & m. O. 167
3/6 dal, & l. a. O. 167
3/7 Sampal Farbi m. O. 172
3/7 S 7% Aud Fin M/94
7% Auror 73/28
7% Auror 73/28
7% Auror 73/28
6 dol. 78/28
6 dol. 78/29
6 dol. 78 ## OCL TASE
## OCL 他就是这个人的,这是这个人的,我们就是这个人的,我们就是这个人的,我们们是这个人的,我们们们是这个人的,我们们们是这个人的,我们们们是这个人的,我们们们是这个人的,我们也是这个人的,我们也是这个人的,我们也是这个人的,我们也是这个人的,我们也是这个人的,我们也是这个人的,我们也是这个人的,我们也是这个人的,我们也是这个人的,我们也是这个人的,我们也是这个人的,我们也是这个人的,我们也是这个人的,我们也是这个人的,我们也是这个人的,我们也是这个人的,我们也是这个人的,我们也是这个人的,我们也是这一个人的,我们也是这个人的,我们也是这一个人的,我们也是这一个人的,我们也是这一个人的,我们也是这一个人的,我们也是这一个人的,我们也是这一个人的,我们也是这一个人的,我们也是这一个人的,我们也是这一个人的,我们也是这一个人的,我们也是这一个人的,我们也是这一个人的,我们也是这一个人的,我们也是这一个人的,我们也是这一个人的,我们也是这一个人的,我们也是这一个人的,我们也是这一个人的,我们也是这一个人的,我们也是这一个人的,我们也是这一个人的,我们也是这一个人的,我们也是这一个人的,我们也是这一个人的,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人 97.51 1190 11.56 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 1 118.45 111.75 102.75 104.75 104.55 104.55 104.55 104.55 104.55 105.8 105.8 1007 113,5 111 102,5 105,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 10 Länder – Städte 64. Bd.-Wilnet 72. 874. col. 82. 47. 604. 82. 47. 604. 82. 47. 604. 82. 47. 604. 82. 47. 604. 82. 47. 604. 83. 48. col. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. 89. 604. M 10 25
M 10 2 100.5G 100,757 100,757 100,257 100,55 101 100,50 100,5 0-200 161 100,350 101G 101,757 107,556 101,257 100 100 to 107 75 to 198.5G 198.3G 198.4 198.4 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198. 100,5G 100,1 100,6 105,4 102,5 100,5 104,25 104,25 104,25 106,25 106,25 106,25 106,25 106,25 106,25 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 107,26 10**9,2**5T 9% Wien 82/92 **Optionsscheine** S Yokobomo 71/86 101,5G Währungsanleihen 154.9
140.9
134.9
134.9
134.9
134.9
134.9
134.1
92.6
143
77
90.5
295
394.5
176
177.5
177.5
177.5
177.5
177.5
177.5
177.5
177.5
177.6
177.5
177.6
177.5
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6
177.6 Düsseldorf 6% Kopenhogen 72/87 99,25T 1027 102.5G 101.5G 101. 100.75G
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100.5
100. **Wandelanleihen** 197 05 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 140.2 7% Boyer Cop. \$2/87
7% CTF 77/85
6% cdp. 78/86
8% Core. Cred. 70/91
6% Donescent Not. 79/86
6% Donescent 77/86
6% Donescent 77/86 -77.56G 197.55T 197.55T 195.05 197.56G 197.5G 197.5G 197.5G 197.5G 197.5G 197.5G 197.5G 197.5G 99.45% (102.5) 100.51 100.55 (100.5) 100.55 (100.5) 100.75 (100.5) 100.75 (100.5) 100.75 (100.5) 100.75 (100.5) 100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 (100.75 7% Bebooken Seys - The Bonk Kares 85/75 St. Besternett TAME 8 dol. 84/71 The Bed. Int. 75/88 8 Beneau Acc. 83/79 The Bed. Int. 75/88 8 Beneau Acc. 83/79 The Seysolch 84/94 The Sonks-Scoreto 77/84 The Sonks-Scoreto 77/84 The Sonks-Scoreto 77/84 The Sonks-Scoreto 77/89 The Sol. 85/70 B Schredon 77/89 The Sol. 85/70 B Schredon 77/89 The Sol. 85/70 a Longt. Cred. ES/70
9 Lambo km. 83/70
9 Lambo km. 83/70
8 dags 49/70
8 dags 49/70 7 Fis digi. 83 B 8% digi. 84 7% digi. 86 8 Rhid.-Pi. 71 7 Scor 77 6 digi. 78 7% Schi.-H. 77 8 digi. 84 7% digi. 72 8 digi. 33 - 104.25G 104.75G - m 400 mm. 1550 mm. 8 cigi. 78/70
8%. B4S. 82/89
7% Fuji Ira. 84/92
8% G2 What Si
7 H. - Bit. Don. 73/88
8% cigi. BM/70
10% cigi. BM/70
10% cigi. E1/97
8% cigi. E3/97
8 incotron 72/87
74 incor 71/86
8% cigi. 72/87
7 cigi. 72/87
9% cigi. E3/88
7% incotron 72/88
8% cigi. E3/88
8% cigi. E3 107.57 104.5G 114.46G 114.46G 104.55G 104.55G 104.25T 97.15 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 Sonderinstitute 104,357 107,25G 100,25G 104,257 100,5 106,45 108,5G 184 104,357 102,57 104,257 104,257 100,5 100,75G 104,5G 92.5G 195.5G 195.5G 196.5G 107,25G 105,25G 104,757 99,5T 100 94,5 94,75 100,75G 102,257 105,250 184,257 99,47 102,6 100 94,75 95 100,57 **Optionsanleihen** Pir BASS 7486 m. O.

Phi dgi, 1466 a. O.

3 dgi, 1575 m. O.

5 dgi, 1575 m. O.

5 dgi, 1575 m. O.

5 dgi, 1575 m. O.

70 dgi, 1575 m. O.

71 dgi, 1576 d. O.

71 dgi, 15 m. O.

71 dgi, 15 m. O.

71 dgi, 15 m. O.

72 dgi, 15 m. O.

73 dgi, 15 m. O.

74 dgi, 15 m. O.

75 dgi, 15 m. O.

76 dgi, 15 m. O.

5 dgi, 15 m. O.

6 dgi, 15 m. O.

76 dgi, 15 m. O.

77 dgi, 15 m. O.

78 dgi, 15 m. O.

78 dgi, 15 m. O.

79 dgi, 16 m. O.

70 dgi, 16 m. O. 98. MOREL PLA.

11 Not. West 81:71.

99. doj. 22:72.

70. Mopp. Cred. 83:77.

70. Norges H. 77:89.

6 doj. 77:89.

6 doj. 77:89.

6 doj. 77:89.

6 doj. 79:79.

6 doj. 79:79.

80. doj. 79:79.

80. doj. 79:79.

80. doj. 79:79. 2017 (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (1875) (187 100,1G 104,750 105G 105T 100,1G-104,75 105 105T Frankfurt - 105.5 5 5 107.5 5 5 107.5 5 5 107.5 5 5 107.5 5 5 107.5 5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 107.5 5 105.5G 101.5G 107.7S 97.2S 97.2S 97.2S 100.7S 100.7S 100.1S 100.1 Pa dgi MAY?

II Mac Firent 82/93

Nacient Ges PARA

Rhadent FARA

A Ggi 17:38

Ph Nacientand PARA

7 dgi 17:37

Ph dgi 18:37

Ph dgi 18:38

Ph dgi 18:39

Ph dgi 18:39 P.: Stonet.Chem.78/88 \$ Stonet 79/89 \$75 ded. 79/89 75 Steeling Dr.Buff4 Pr. Stelling Dr.Buff4 Pr. Stelling TorES 7 ded. 72/87 ded. 80/87 Buff4 101,25 101 101,6 102,3 100,4 97,75 100,25 16,6 94,35 100.1 1007.4 1007.4 1007.4 1007.6 1007.6 1007.5 1007.5 1007.5 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 1007.6 100 186,35 181,4 182,1 187,45 187,45 187,5 180,35 187,1 181,1 186,15 182,45 187,45 187,45 187,45 187,45 187,45 187,45 187,45 187,45 101 101 104 102,3 17:16 17:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 18:17 14.10. 101.76 102.75 105.55 106.5 106.5 106.1 106.5 106.1 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 10 7%. Als. Estwich. 17986
8 doj. 77,431
18 doj. 8278
8 doj. 8479
18 doj. 8278
8 doj. 8479
7 hi Aco Barro
7 hi Aco Barro
7 hi Aco Barro
7 hi Aco Barro
8 hi Alea Chen, bi
8 hi Alea Lid, 8379
19 hi Aco Barro
8 hi Alea Lid, 8379
19 hi Aco Barro
8 hi Alea Lid, 8379
19 hi Aco Barro
8 hi Alea Lid, 8379
10 hi Aco Barro
105 Arca Sana
8 hi Alea Lid, 8379
10 hi Aco Barro
105 Arca Sana
105 Arca
105 Arc 101,5G 102,5T 91,75 100,57 97,751 102,5 00,5 94,1 8th Decision 1 (1989)
8 dgl. 1989
6th Dylan Autolo, 77 809
7th Scan Feb. 25972
8th dgl. 83,991
7th Scan Feb. 78,990
7th Scan Feb. 78,990
7th Scan Feb. 78,980
1003 dgl. 8,0177
8th Towarmont, 78,993
8th Towarmont, 78,993
8th Towarmont, 78,993
8th Towarmont, 78,993 99,5G 99,556G 108,46G 8 Sumitomo 83/91 6% Sveriginvick 72/87 7 ctgl. 75/68 9 Tenosco Int. 82/92 8 TENP 73/93 615 Trondhelm 72/87 5% Trondhelm 78/88 104,75 100,16 1022,86 1046 100,251 104,6 100,5 100,6 104,75 986 104,75 985 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110,75 110, 187G 180,16 187,25 180,25G 199,5G 99,5G 99,5 180,5 180,5 180,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100 101bG 114 1057 105,25 100,16 100,16 100,75bG 98 115,25G 99,4bG Bundesbahn 2/87 101.9 9/87 100.25G-2/88 100.65G 5/89 102 7/89 106 2/90 99,6 2/90 106,5 3/91 111,1 9/91 112,95 Sta Noppen T.A.I. 19/83 Ata Northela Br. 19/84 5 Noppine 16/85 6 dejl. 17/86 Pr. Norsee Ges. 74/88 7 dejl. 17/86 35 dejl. 22/92 9 dejl. 22/92 100,45 100 101,45 99,5 100,9 101,157 101,257 105,57 105 105 105 105 105 100,47 97,9 107,9 99,7 100,75 102,151 104 105,4 105,6 105,6 11/1 117,2G 2/97 106G 2/92 114,3 7/92 114,056G 11,072 105,85 1/93 104,66G

Was Sie mit Anfang machen, Denn der Bull Micral 30 und der Bull Micral 90, so heißen unsere Kleinen, sind die besten Partner für kleine und mittlere Unter-

100

----

72.72

11年1日

-- 0

2.202

1

n: a 4.447

11 6 32 

コンプラ C 1475 225 

والعارشين . .=

. . . . . . .

5 8 B T. 3.

... 547

. \_\_\_

Mikrocomputern von ser gebrauchen als einen unermildlichen den administrativen Kleinkram kommert, der Aufträge registriert, Rechnungen schreibt und Außenstände an-

Bull anfangen können:

Software Programme für 250 Berufe an, was nicht nur ausgesprochen umsichlig ist, sondern auch das Preis-Leistungs-Verhältnis noch vorteilhafter gestaltet.

Bull persönlich entwickelte, ausgereifte Mehrplatz-Betriebssystem Prologue kann natürlich bei beiden eingesetzt werden. Schon das ist als Beispiel ihrer offenen Konzeption zu werten. Wozu auch die größere Systeme von Bull und anderen Herstellern gehört. Dem Betriebssystem MS- DOS (für Micral 30) ist es zu verdanken, daß Sie alle marktgängigen Anwendungen benutzen können. Mit

tionen klein anfangen (siehe unten) und dann in aller Ruhe groß und stark werden. Sollten finnen diese glänzenden Aussichten nunmehr keine Ruhe lassen, dann sprechen Sie doch mal mit uns: Honeywell 5000 Köin 90, Telefon 02203/3050.

103,25



TYPISCHES BEISPIEL FÜR EINE UNTERNEHMENSGRÜNDUNG.



**三部市大学公司的** 

## Wieder Ansturm auf Aktien

Sprunghafte Steigerungen in zahlreichen Standardwerten

Dw. – Durch die positive Keujunkturdarsteiders der Bindesbank habon sich die Käufe auf dem Aktien mit engen Märkten von der Aufwärtige "waschiörbedesbank habon sich die Käufe auf dem Aktien mit engen Märkten von der Aufwärtige "waschiörbeweise" bei ihnen eintreffen. Kennzeichnend

Im Mittelpunkt standen diesmal als Folge des Bundesbankherichtes, der von einer wachsenden Investitionsneigung im Inland spricht, Maschinenbanuaktien, insbesondere GHH, KHD und Deutsche Babcock in der Chemie gruppe serbten die Triel der Großchemie ihren Anstieg stetig fort. Aus dem Rahmen felen aber diesmal Schering, wo der Kurs zeitweise 40 DM höher als an Vortag lag. Von den Elektrowerten erreichten Siemens-Aktien mit mit mit sie um 10 DM. Hagen batterie um 250 DM und Rheag um 10 DM. Auf der Verliererseite höchstkurse. Daß andererseits die ABG-Aktien mit Minuszeichen mannen Gerresheimer Glas mit minus 2 DM. Banning mit minus 5 DM und Kolbenschmidt 4,50 DM zn. wirder Alageberätschaft bei den Elektrowerten keinerlei Abbruch. AEG gilt als absoluter Sonderfall und der Kurstückang um zeitweise mehr als 19 DM steht im Zusammenhang mit der Bereitsen wich und 8,50 DM verbesseen und Beisersdorf erhöhten sich um 2 DM. Menty verändert lagen der Kurstückang um zeitweise mehr als 19 DM steht im Zusammenhang mit der Bereitsen wir phus 0,80 DM sowie Brettweise mehr als 19 DM steht im Zusammenhang mit der Bereitsen wir phus 0,80 DM sowie Brettweise mehr als 19 DM steht im Zusammenhang mit der Bereitsen wir phus 0,80 DM sowie Brettweise mehr als 19 DM steht im Zusammenhang mit der Bereitsen wir phus 0,80 DM sowie Brettweise mehr als 19 DM steht im Elew hir phus 0,80 DM sowie Brettweise mehr als 19 DM steht im 20 DM sowie Brettweise mehr als 19 DM steht im 20 DM sowie Brettweise mehr als 19 DM steht im 20 DM sowie Brettweise mehr als 19 DM steht im 20 DM sowie Brettweise mehr als 19 DM steht im 20 DM sowie Brettweise mehr als 19 DM steht im 20 DM sowie Brettweise mehr als 19 DM steht i

| xiert.        |               |
|---------------|---------------|
| Nachbörse: fr | eundlich      |
| MT Alet-ul-d  | SEE EA PREE S |

|                |                           |                 |                                           | ortlaufend    | 1                      | Hambur                                                         | 3              | 1 20                                  | Kinchen                         |               | The second second                    | Urgel                    | ä |
|----------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------|---|
|                |                           | seldori         | 11.10. 12.10.                             | I DIALI       | 74 12 ( 17 10.         | 14610                                                          | T 1 17 %       |                                       | 1410                            | 17.14         | <b>District</b>                      | TANK.                    |   |
|                | 17.10.                    | 14.10.          | Suctor                                    | 1             | Ducte                  |                                                                | Sriche<br>4742 |                                       | 303.5<br>368<br>340.5<br>441.00 | 78752         | Alliany Vens.<br>Dr. Robands         | 1412                     |   |
|                | 1905-90-89                | 707.5           | 142427 1905-05-89                         | 5 2017        | 37:275 705-3-11        | 8-95 753<br>5-85 753<br>5-1                                    | 34991          | 254-9.3-7-8                           | 754                             | 797           |                                      | 1334                     |   |
|                | 258 5-8 5-8               | 258             | 20030 249-9-72-8-5                        | 257.8         | 3 877 244 4-2          | 741                                                            | 4577           | 744,5-4,3-3,5                         | NOS                             |               | Degunte<br>Circus                    | 70                       |   |
| -              | 2435-4-3-32               | 241             | 115677 244,5-5-3-4.5                      | 741           | 7441 442-50            | 220 1441                                                       | 1 60           | 450-7-6                               | 4(100                           | - 00          | Mornibortont .                       | 7467                     | - |
| er. Hypo       | 445-7-4-70                | 446             | 1505 444 5-50-44-                         | 46 1443 (     | 75042 443 4 0          |                                                                | 800            | 440 - 14 of                           | 35                              | 7.0           | Heales                               | 454                      |   |
| er VbL         | 442-7-7G                  | 454G<br>498G    | 10221 445 9.5-2-9<br>1546 500-6 5-0-6.5   | 198           | 12525 S01-45           | 3045 HA                                                        | 147            | 500-9-0-4<br>4 255-9-5-9-5-5          | 254                             | 17207         | HUMBE                                | 14.34                    |   |
| W              | 502 5 0 4G                | 244             | 37710 2553-1,7-55                         | 205           | 12:50 755-5.           | £22   1362                                                     | 4577           |                                       | 1725                            | 16476         | ncii<br>Prilipa Karom.<br>Solomoosia | 1230                     |   |
| nmerzok.       | 345-55-5                  | 725             | 140141 1755-43.23                         |               | -5 4 117773            |                                                                | 1 12           |                                       | 1045                            | 707           | Printes Kertin.<br>Sziementik        | - 77                     |   |
| gi Gummi       | 175.5-5-4-4               | 1               | 4866 1060-0-68-53                         |               | 2077! 1255-5-          |                                                                | 4921           |                                       | 1 423                           | 1 1           | Scientiscia                          | TIN                      |   |
| erier<br>Bonk  | 676-13-5-SC               | 140             | 18757 A79 5-9 8-6.5                       | 4785          | 46126 680-0-7          |                                                                | 2540           | 3373-75-63                            | 338                             | 13815         |                                      | 74. TE.                  |   |
| actiner Bk     | 33859-686                 | 338.8<br>265G   | 23147 3395-95-75                          | 4 538         | 0:300 343-0-3          |                                                                | uper!          |                                       | 244                             | S40           | Altere Vers                          | NJD.                     |   |
| -              | 240-0-0G                  | 265G            | 1448 -                                    | 1995          | 21.97 72.04            | 9 700                                                          | 1539           |                                       | 199                             | 4432          | anc .                                | 4346                     |   |
| 4              | 202-10-05-10              | 199             | 17575 201,5-83-83                         | 351           | 250 35:-7              |                                                                | - 4            | 358844                                | 352                             | 110           | 11.5                                 |                          |   |
| 20190          | 356-3-30                  | 353G            | 235 345-3-3<br>2955 244-8-3-4-5           |               | 1849.   SA4 CA         | 55.5 264                                                       | 12940          | 745 5-4 5-5-4                         | 344                             | 8727          | Convices                             | 6140<br>5340<br>1795     |   |
| chst           | 245-5,5-4-4,5             | 1435            | 2955 244 634 S<br>14558 1454 1454         |               | 570e7 145 4            | 4.3 142                                                        | 7530           | 1465-65-5-6                           | 142<br>529G                     | 21345         | Degueso                              | 9732                     |   |
| eschi .        | 144-6,9-4-6,9             | 5256            | 165 529.9-4-8G                            | 173.5         | 55 -                   | 15                                                             | 3              |                                       | 21700                           | 142           | DUN                                  | 1797                     |   |
| eneral .       | 530-75-5G                 | 75              | 1471 21: 51:20                            | 523.5<br>2°2  | 1525 -<br>1529 738.5-9 |                                                                |                |                                       | 381                             | 510           | Dt. Bebcock                          | 4407                     |   |
| Len            | 210-2-76                  | 380G            | 1613 367-4.8-1-3                          | 1580.5 1      | #D43 380-3-0           |                                                                | 274            |                                       | 2908                            | 51            | Dr. Bobt. YE                         | 354<br>357               |   |
| u. Salt        | 460G460G<br>291,5-3-2-2,5 | 257.5           | 22861 271 2 87-9                          | 793           | 9923   86-90           |                                                                | 1 31           |                                       | 317                             | 191           | <b>MK</b>                            | 5971                     |   |
| stact<br>thei  | 315437G                   | 318G            | 3613 518-9-8-8                            | 3:6           | 75521320-C-0           | 2 200                                                          | 1572           |                                       | 1 100                           | 2204          | York                                 | 2424                     |   |
| AND!           | 3149-44G                  | 306             | 75457 318-3-3-4                           | 305.7         | \$441 , 318-7-S        | 505                                                            | 2942           |                                       | 302<br>81                       | 12473         |                                      |                          |   |
| tones-W.       | 818545                    | 01,50           | 782818 65,2-4,5-4,5                       | 1004          | 2000E St-45-5          |                                                                | -157           | 412-045-45                            | 475                             | 1177          | Homburg<br>Allians, Very             | 1244                     |   |
|                | 615-5-05-15G              | 615             | 2037 422 2 10 14                          | 100           | 5404                   | -                                                              | 500            | 2754505                               | 425<br>230                      | 354           | AMERICA YES                          | 7200                     |   |
| torne St.      | 229.5-9.3-9.2-9           | 228G            | 1245 221,5 9,5-95                         | 5 2522        | 3745 1731 5.1.         | 5-1-1 750,5                                                    | 500            | 732-25-2-25                           | 231,7<br>234,5<br>790           | 361           | Beleradori                           | 433                      |   |
| hansa VA       | 251,4-3-1,8-3             | 2326G<br>234.5G | 127075 239.5-41.8-1.                      |               | 378. 1375-4            | 75-41 234                                                      | 4214           | 258-41-58-41                          | 234,5                           | 18734         | Br. Vulkon                           | 41                       |   |
| DOCUMENT       | 258-41,5-41               | 1860            | 870 187 5-90-88                           |               | 57.75                  | 1-                                                             | 42             |                                       | 190                             | 100           | Dr. Boncock                          | 512<br>514<br>1137<br>77 |   |
| N              | 190-2-0-2                 | 945             | \$70 187 5-90-88-<br>3400 975-5-43-3      | 904           | 175:01945-5-5          | 3 967                                                          | 491            |                                       | 765                             | 452           | HEW                                  | 779                      |   |
| cedes-H.       | 973-8-0-0                 | 377             | 3511 328-12-28-50                         |               | 472Z -                 |                                                                | 383            |                                       | 965<br>320<br>544               | 3341          |                                      | WHEELT.                  |   |
| eliges.        | 324-30-25-7G<br>563-6-3-6 | 546             | 5733 564 58-45-6                          | 568           | \$45 5450U-            | 5-5-8 565                                                      | 162            |                                       | 564                             | 965           | Hopesti<br>NMX                       | of the fire              |   |
| dori           | 202-0-2-0                 | 1200            | 1325-65-10-6                              | 5 1305        | *****                  |                                                                | 2180           | 1120-0-300-300                        | 1290                            |               | Phoenic                              | 78014                    |   |
| iche<br>istog" | 274-84-72-83.8            | 267.5<br>272G   | S1977 272-83.5-72-                        | R  267 5      | 37533 7 12             | 77-85<br>11-11 212                                             | 1500           |                                       | 265<br>712                      | 45747<br>5281 | Beichelt                             | 197                      |   |
| St.            | 210-2-0-156               | 2120            | 9556 2133-13-75                           | 17:25         | 5955 22-76             | 200                                                            | 1 277          | 2084.27                               | 207 €                           | 2244          |                                      |                          |   |
| VA             | 208-9-8-8-5G              | 297             | 20212 207,5-10-10                         | 706           | 19349 560-90           | 4 206<br>94.77 548<br>10.30 421<br>5.57.5 152<br>1.5.3.5 271,5 | 817            |                                       | 100 S                           | 3497          | Marchan                              | 17,10.                   |   |
| aring.         | 567-99-62-77              | 558G            | 29860 560-85-58-75                        | 5 548<br>6203 | 503321A2044            | 0.30                                                           | 25332          |                                       | 151                             |               | Actorizana                           | 756<br>1854              |   |
| 22967          | 628-315-30                | 620G            | 73473 626-52-51.5                         | 1:51.5        | 97337 620-44-          | S75 152                                                        | 7571           | 1547-43-7                             | . 152                           |               | Allianz Vers                         | 100                      |   |
| 1989           | 154.5-7,5-5-7,5           | 152G            | 163077 :55-7.5-1.2<br>59825 273.5-5-1.2-3 |               | 57480 277 33           | 1535 2715                                                      | 9579           |                                       | 1777                            | 10200         | Dients<br>Dywldog                    | 102                      |   |
| 15             | 214,5-4,5-3-3             | 271.5<br>1455G  | 8573 141 5 3 7 5 2                        |               | 1:43 :45.5 S           | 555 1944                                                       | 530            |                                       | 3 147.5 i                       | 7072          | DYMOOG                               | 55                       |   |
| 1              | 1445-645-6                | 137.5           | 111049 34956-50-5                         |               | ACC: 549-50            | 450 B4                                                         | 33983          | 34884-75                              | 1345                            |               | Energ. Orth.                         | <b>2</b> 2               |   |
|                | -350.5-45,5-50            | 1375            | 70515 43-3,2-5-3,9                        | 1425          | 442751431-52           | 3-3<br>1-1,1 148                                               | 20672          | 43,2-3,2-3,2                          | 334.5<br>42.3                   | 3612          | Milecte, Rick                        | 55.7                     |   |
| ol D."         | 45.1-5.1-5<br>171bG-2-1   | 11415           | 4025 172-2-2-2                            | 11.67.4       | \$454 ! "7",1-1,       | 1-1,1                                                          | 394            | 17041-041                             | 149.8<br>790                    | 234           | PWA                                  | 47645                    |   |
| ever*          | 203-3-1                   | 168.5<br>288G   | 340 -794-4-4                              | 1797          | 40 :-                  |                                                                |                |                                       | 1 790 1                         | 100           | Solomander                           | 393                      |   |
| Total: in 1    | 000 DM                    |                 | 407727                                    |               | 435334                 |                                                                | 149282         |                                       |                                 | 124247        | Südchemie                            | -                        |   |
| Parties, and I |                           |                 |                                           |               | <del></del>            |                                                                |                |                                       |                                 |               |                                      |                          | - |
| 100            | Seld, Wach, '0            | 705G 705b0      | T-n!                                      | verkehr       | M Triumph lot          | 7.5 1477G 147                                                  | G F As         |                                       | n,5 257G                        |               | Not Mortg.                           | 416G                     | ; |
|                | Siemens 10                | 628 616         | LIGHT                                     | ACT VEIN      | M del Gen 3            |                                                                | 를 날산           |                                       | 7.4 104.5<br>3.3 149G           | D Flot S      |                                      | 2500                     | š |
| 5 F            | Sinales "15               | 5308 5308       | S ADV                                     | some the      | D VA Verse             | 7357G 730                                                      | DAT            | vericon Bronds 15<br>vericon Expc. 11 |                                 | D dol         | ie.                                  | -,-                      | - |
|                | Sing 0                    | 2/16G 26750     | Ho A Dooms 3                              | 7000 1000     | M VE Vern              |                                                                | - 10 4         | Merican Expc. 11                      | 7 7 7                           | The state of  |                                      | 13.90                    |   |

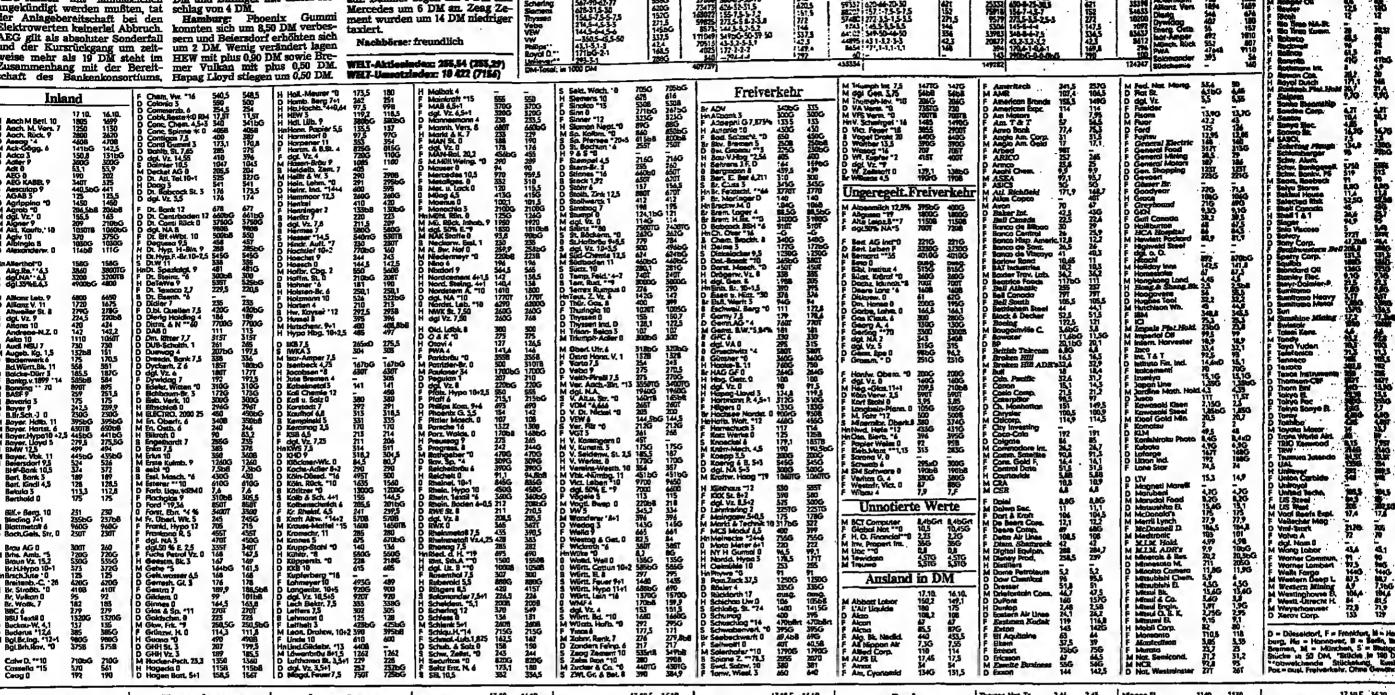

| Ausland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kopenbagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Luxemburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17.10, 14.10, CSX PAS 107000 Pages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,10.E 16.10. 17,10.E 16.10. 17,10.E 16.10. 18,875 35 26.25 Newton 44.875 45.125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ports                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Thomas Not, Tr. 2,46 2,45<br>Wattons Boad 8,48 8,48<br>Western Mining 3,77 3,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nippon El, 1140 1130<br>Nippon St., 180 185<br>Nomura Sec. 1190 1210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Shelf Conado 23,125 25,25<br>Sherita Gordon 7,75 7,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arnsterdam  ACF Holding 274 235 Aegon 95.4 94.1 ACR 122,1 121.2 Aug Bk. Noderl. 501 472.5 Amer 278.6 99.4 Arnro Benk 07 85.5 Bertler's Pottent 56 38,2 Bijenkori 64 67 Bot Lucas 94.5 95.5 Bredero 158 194.5 Buettmann 101 99.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, 14.10, | ARBED 17,10, 14,10, Arlco 94 95,5 Audiofina 4180 4340 Bque, Gent, du Lux, Balgo Mineiro St. Cegedel 2,700 8200 Krodietbank Lux, 8200 8200 PAN Hodeling 9460 8200 SCI lechn, 860 550 SCO Macdrid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Controlous   Con   | Western Mining   3,77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nonward Sec.   1990   1210     Planeer   700   1690     Ricoh   1010   1010     Sankyo Blectric   409   413     Sharp   899   840     Sharp   890   3730     Burnhean Bank   1730   1740     Surahleano Marine   740   720     Talijin   579   527     Tokyo Bu. Power   2480   2530     Tokyo B. Power   2480   2530     Tokyo B. Power   2480   2530     Tokyo B. Power   1140   140     Tokyo B. Power   1140     Tokyo B. Power   11   | Stellar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fokter 76,5 72,7 Get Brocodes 216 215 Octive, d. Grimen 337 334 Hogemeijer 44 41,5 Heineken Blertor, 170,1 166 KLM 54,5 53,9 Hoogoven Kor., 62,4 61,3 Notionale Ned. 71 70,5 Ned. Lloyd Groep 182,5 182,1 Ommerse von 26,6 26,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | All Lyons 275 268 Anglo Am. Goold 3 5225 4.575 Babcock fet. 147 190 Barcknys Benk 402 399 Beecham Group 308 305 BLOC Int BLDC Int Bt-Dish inclusines Bt-Bit Inclusines 268 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bonco de Bilibaro 345 368 Banco Centrol 310 310 Banco Popular 321 355 Banco de Santander 362 362 Banco de Vizcoya 487 482 Corest. Aux. Ferro 52 Drogados 153 134 205 Esp. del Zink 351 — Fosa Renout —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Amerudo Hers Corp 28,5 28,5 Am. Brondoming 114,375 12,575 Genterol Instrument General Motors 27,375 Am. Broodcosting 116,275 116,375 Genterol Motors Am. Corp. Motors 50,375 50,375 Am. Cyanomid 50,375 50,375 50,375 Am. Express 42,625 42,25 Goodyscribe Groce Am. Motors 24,275 54,275 54,275 Groce General Motors 24,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275 54,275  | #125 69,75 Stand, O2 Colff. 38,875 39,25 45,5 64,75 Storogo Fecin. 2 1,875 4,125 Torogo Fecin. 2 1,875 39,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 | Mockhes Bull   55,1   53,6   Mochhes Bull   1024   1029   Mode-Hermany   1874   1884   Mockhes   52,7   53,6   Penarroya   60,5   60   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5   60,5    | Vocal Reef   1.92   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.97   1.9 | Toronto  Korss-9.30 h Toronto 17.70.E 14.10. Abidibi Price 14.75 17.75 Alcon Alu. 83.425 13.75 Bit. of Montreol 18. of News Scotia 12.875 12.875 Bit. of Montreol 14.725 42.875 Bit. of Montreol 14.725 42.875 Bit. of Montreol 14.725 43.875 Bit. of Montreol 14.725 Bit. | Semperit 83 86 Suny-Dolmer-P, 144 147 Stayy-Dolmer-P, 144 147 Stayy-mouth Popler 255 Universite Noch 255 Veltucher Mognesh 210 734 Index 99,68 100,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Philips 48,3 47,4<br>Rijn-Scheide 13 13,3<br>Robeco 77,4 77.1<br>Robinco 70,4 69,9<br>Royol Dutch 195,8 190,5<br>Credit Lyonnois Bic.N 92,5 99<br>Unilever 197,7 328<br>Ver. Mosch, 245 236<br>Volker Stevin 28,8 28,8<br>Westland Utr. Hyp. 93,3 92,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | British Petroleum 345 543 British Telcom — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Eac., Petrolece   145,25   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   1 | Amoco Corp. Anchor Hocking Amsco Inc. Aschor Hocking Assoro Alconic Richfield Adont Richfield Avon Products Bullet Assor Assoro Assoro Products Assoro Assoro Assoro Assoro Products Assorb Pr | 61 61 Uccs Corp 15,975<br>12,712 12,775 Union Ora of Cold. 22,75 21,75 Union Ora of Cold. 23,75 29,75<br>20,445 455 US Spayers 33,625 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schneider   S625   S6   | ASEA Fris 290 290 Allos Copco A 124 125 Bectroius 0 145 165 Bricason A 193 210 Scortylik A 420 420 Scratylik A 485 454 SKF 8 238 255 Volva A 214 205 3 4 F Ind., Index 1575,50 1545,87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Row Volley Ind.   13.75   13.025     Brendo Mines   8,625   84.05     Brunswick M & Sm.   2.5     Cidn. Pocific E   27.5     Cidn. Pocific E   14.5     Cidn. Pocific E   15.25     Cidn. Pocific E   15.2   | Altusiana 697 700 doj. NA 260 257 Aure-Terein 3225 5740 Bosts Lau 3225 5740 Brown Bowert 2700 3470 Clas Geigy Int. 3500 3400 Clas Geigy Part. 3500 3400 Georg Flecher Int. 1085 1089 Magu_EGiober Part, 1035 1010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Arbed   1865   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615   1615     | Cors, Myrchison 2.75 2,75 Courtouids 148 148 Du Beert 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Union Bactrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bell Aktomic BRJTS 88,5 sq. Tar. & Tel. & Tel. Bell Howell 34,625 37 sq. Tar. & Tel. Carbishem Steel 14,75 sq. Poper 14,75 sq. Poper 16,75 sq. | 34,225 34,275 Winted Fechnologies 33,375 32,375 7,725 7 Work (Fanery 32,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tokio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Great Licker Forest Gett Comodo Guitstream Res. Hrom Wolker Res. Hudeon Boy Mrg. Hudeon Boy Mr | Georg Fischer Inh. 1885 1000 Georg Fischer Inh. 1885 1000 H. La Rocke 1710 1875 1000 H. La Rocke 1710 1875 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hongkong  Crino Light - P. 16.4 6.5 Hongkong Land 6.66 6.6 Hongkong Land 6.46 6.6 Hongkong Land 6.45 6.6 Hongkong Land 6.7.1 7.1 Hongkong Land 6.7.5 6.75 Hongkong Land 7.2 Hongkong 12.8 7.2 Ho | New Note   New                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Finalder A - 3200 Montgodorf A - 3200 Montgodorf A - 3200 Montgodorf A - 3200 Montgodorf A - 3200 Finalder A - 3200 Finalder A - 3200 Finalder A - 3200 Finalder A - 3200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Chease Manhotzion   3,875   39,25   Merch Dovral Doug.   Merch & Co.   Merch Lyrolaum   Merch & Merch Lyrolaum   Merch & Merch Lyrolaum   Merch & Mer   | ## 375 69.75 11.375 12.75 28.475 14.325 14.25 14.325 14.25 14.325 14.325 14.325 34.75 18.15 30.75 14.375 18.15 30.75 14.3875 18.15.75 14.3875 18.15.75 14.3875 18.15.75 14.3875 18.15.75 14.3888888888888888888888888888888888888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ACI 17.10. 14.10.  ACI 2.75 2.95 Ampol. Explor. 3.15 2.95 Westpactific Borising 5.26 5.2 Brody On 2.4 2.55 Coles Coles COLA 5.40 5.40 5.7 Minotal Expl. 4.38 0.38 Minotal Expl. 0.38 0.38 Minotal Expl | Historia   775   710     Handa   1280   1200     Handa   1280   1200     Haggal rean   1280   1200     Haggal rean   1280   1280     Konsel E. P.   1740   255     Konsel I. P.   1745   255     Konsel II. P.   1745   255     Konsel I. P.   1745    | Norther Energy Res.   14,875   15,78     Northern Telegon.   3,75   4,875   15,78     Northern Telegon.   3,75   4,875     Nova An Alberta 'A 5, 125   4,875     Now An Alberta 'A 5, 125   1,28   1,28     Northern Telegon.   2,8   1,28     Northern Telegon.   2,8   2,5     Revenue Properties   2,8   2,5     Revenue Properties   2,8   2,5     Royal St. of Con.   31,125   30,875     Seagrow.   54,5   5,5     Seagrow.   54,5   5,5     Seagrow.   54,5   5,5     Seagrow.   54,5   5,5     Northern Telegon.   | Scriv. Boringea.   4700   4506   5chv. Boringea.   475   484   5chv. Krecht. A. Incl.   500   5chv. Krecht. A. Incl.   5100   1358   5chv. Volksp. Inh.   11550   1358   5chv. Volksp. Inh.   1250   1358   5chv. Volksp. Inh.   426   425   5vheorie   1470   1465   5chv. Volksp. Inh.   1700   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795 |

| Hurch, Whompoo<br>Jard Motheson<br>Swire Poc. + A +<br>Wheelock + A +          | 26.4<br>17.8<br>25.0                | 26.2<br>12.7<br>25.7                        | Uniterer<br>Victors<br>Wootwood<br>Florancia | 303                                                                | 1042<br>300<br>505<br>1023,90                                                                                       | Mira Lar<br>Otivetti<br>dgl. St.<br>Pirelii Sp | Vz.                                        | - 3500 Coment SetterRise 33.43 5370 Control Dato 18,87 1418 CPC Int 3809 Curtise Wright -                                                                                                                                               | 55.8<br>5 18.8<br>5 44.7<br>5 35 | Not, Orstflers Not, Semiconducto Not, Intergroup National Steel                                                 | 30,475 50,<br>or 11,575 11,<br>24,425 24,<br>24,625 24 | 1.75 Norsk Doso<br>1.5 Norsk Hydro<br>1.425 Starebrond<br>1.625 OSE Last, India |                                                        | North Broten HSB<br>50 Octoridge<br>80 Petro Walternd<br>73,75 Poseidon                                                  | 2,46 2,46<br>1,48 1,45<br>5,7 5,6<br>3,5 5,6                 | Motsushito El. Yri<br>Motsushito El. Yri<br>Mitsubishi El.<br>Mitsubishi H. L.<br>Nikko Sec. | is. 910<br>375<br>436<br>820                   | 725<br>380<br>439<br>828                  | Ranger Of<br>Revenue I<br>Ro Algori<br>Royal Bl.<br>Seagram | Propertie<br>of Gos.    | 4.35 4.35<br>2.25 22.5<br>31,125 30,877<br>54,5 57       | 5 Zür, Ver                                               | tur inh,<br>tur Pers.<br>A. Inh.<br>Active. Kood,     | 1190 119<br>5350 534<br>4415 441<br>5525 547<br>423,00 423 | a<br>0<br>5             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Inlandszeri                                                                    | ifikat                              | O Efiche.                                   | 200ctcs.                                     | Gerling Dynamik<br>GKD-Fonds<br>Gothorem<br>Grundbesktz-invest,    | 57,71<br>70,00<br>94,06<br>74,40                                                                                    | 54.05<br>47.31<br>90.01<br>70.78               | 57,88<br>67,00<br>90,86<br>70,78           | Unitine 116,60 112,67 112,92<br>Verm-Aufbou-F. 113,67 108,26 106,81<br>Verm-Ervog-F. 102,20 98,27 98,33                                                                                                                                 |                                  | Optionshand                                                                                                     |                                                        |                                                                                 | 190/228, 4-200/<br>1100/508, 4-115<br>4-530/25G, 4-540 | 76, Mercades 1-530/17/<br>0/26G, Netchiges, 1-310<br>V15G, Nesmanana 1-20                                                | 0, 1-900/70, 4-<br>720, 4-820/35G,<br>0/42, 1-210/30,8,      | Nullkupon-                                                                                   | Anleib                                         | en (Di                                    | ME)                                                         |                         | Rendites<br>Plandbri                                     |                                                          |                                                       |                                                            | _ ہ                     |
| AAR-UNIV F I<br>Adilands                                                       | 139,24                              | 131,34                                      | 131,54<br>54,14                              | Grundwert-Foods<br>HogM. Renterionds<br>Homedisterrotional         | 74,40<br>133,49<br>59,38                                                                                            | 126,77<br>57,00<br>62,63<br>27,87              | 126.72<br>57.14<br>62.27                   | Auslandszertifikate (DM) Austro-inv. 30,15 23,10 27,40                                                                                                                                                                                  |                                  | 199 Optionen = 268 355<br>Jovon 703 Verkaufsoptk<br>Kantoptionen: AFO 1-13                                      | onen = 35 500 /                                        |                                                                                 | 220/34, 4/250/2<br>250/18B, 1-290/1                    | 0/15.1, 1-240/10, 1-250/<br>5.Z. 4-250/15, 4-260/13.6<br>5.68, 1-300/10, 1-310/8.60                                      | Processor 1-                                                 | Doublebe<br>Salthestes                                                                       | Prote                                          | Dates                                     |                                                             | medico<br>la %          |                                                          | :                                                        |                                                       | :                                                          |                         |
| Adjustic<br>Adjustic<br>Adjust                                                 | 23,55<br>80,02<br>80,33<br>141,87   | 27,86<br>85,46<br>85,05<br>134,55           | 22,84<br>85,22<br>84,16                      | Нописреої».<br>Напислеота<br>Напислеот                             | 31,36<br>47,85<br>62,77                                                                                             | 44,16<br>58,78                                 | 29,61<br>48,24<br>59,28                    | Board Velor 114,00 111,01 111,17 Convert Fund A 50,20 28,40 28,00 58,10 European Trans 1 72,50 75,30 14,50 European 157,15 144,86 144,22 Formulas Sel. 82,84 77,47 77,47 GT Inv. Pand 53,50 59,70 59,30 Interceptor 22,87 24,40 events. | 1 2                              | -160/42, 1-170/35, 1-16<br>40/65, 4-150/57, 4-160/4<br>1-200/25, BASE 1-200/55,                                 | 1-217/45 5 1-2                                         | 180/52, 4-190/29,8,<br>278/45, 1, 720/44/5                                      | 1-190/338, 1-210<br>220/71 2G 4-23                     | 5,9,4-310/12,4-320/8,4 8/<br>0/20,1, 1-220/15, 1-230/9<br>0/12, 4-240/15, RME V                                          | 5, 4-190/46, 4                                               | BW-Bank E.69<br>BW-Bank E.70                                                                 | 100,00                                         | 1,7.95                                    |                                                             | 6,80<br>6,80            | Louizek Rendhe"<br>John co.Si                            | Orientierunger<br>9% 99                                  | relee" bel Nor                                        | ninabissen vo<br>% 7%                                      | A<br>70%                |
| Adverted<br>Augis BokFds.<br>Augus WachetFds.<br>AGI Fonds                     | 48,41<br>59,01<br>170,38            | 38.48<br>54.19<br>162.27                    | 132,72<br>38,55<br>54,26                     | Honecains<br>Hone-levest<br>#-Fonds Nr. 1                          | 62,62<br>69,20<br>116,40                                                                                            | 50,84<br>65,84<br>110,90<br>71,90              | 50,77<br>65,84<br>110,90                   | Europica 157,15 144,86 144,27 Formulas Sel. 82,86 77,47 77,47 GT Inv. Fund 92,50 90,70 50,50                                                                                                                                            | 1                                | -230/35, 1-240/28, 1-250<br> -230/7, 1-290/7, 4-220/5                                                           | /22, 1-260/19, 1<br>5, 4-250/50, 4-2                   | 1-270/12, 1-277/11,<br>240/39 6 4-750/91                                        | 230/13, Schering<br>Salz 1-310/80,                     | 1-540/518, 1-550/24,2 4<br>1-540/518, 1-550/24,2 4<br>1-330/60, 1-380/518,                                               | 8, 4-220/16, 4-<br>500/65B, Kall +<br>1-390/20G, 4-          | Berl. Bk. E.54<br>Berl. Bk. E.55<br>Commerchank                                              | 100,00                                         | 1.7.95                                    | 54,25<br>38,25                                              | 4,50<br>4,75            | 1 5,85<br>2 5,40                                         | 96,7 100,                                                | 102,4 194                                             | 7 108.7<br>3 104.1                                         | 184.6                   |
| AGI Fonce<br>Aklemuia<br>Alio Kapital Fds.<br>Aliant-Rantenionds               | 168,70<br>32,79<br>126,20           | 160,67                                      | 140.34<br>29.78<br>123.29                    | dgi Nr. 2<br>Industria<br>INKA-Giobal                              | 75,60<br>\$1,92<br>72,00                                                                                            | 71,90<br>50,41<br>46,50                        | 71,90<br>50,14<br>48,50                    | GT Inv. Fund S3,50 90,70 90,70 Interspor 25,67 24,60 shert. Jopon Sel. 370,73 344,65 344,65 Unico 79,20 74,58 24,58                                                                                                                     | ! Z                              | 1-260/25, 4-270/20, 4-270<br>1-220/30G, 1-230/24,8, 1<br>251/7,5, 1-261/7, 1-270/5,<br>250/16, 4-260/13, 4-270/ | . 4-220/35, 4-23                                       | 30/33, 4-240/20, 4-                                                             | 570/79G, 1-580/6<br>1-680/32, 1-640/                   | 773,75, 4-410,757,76, <b>1600</b><br>57, 1-590/55, 1-600/52, 1-6<br>758, 1-650/25, 1-660/21<br>126, 1-700/10,5, 4-570/90 | 600 1-560/73, 1-<br>10/50, 1-620/39,<br>8, 1-670/20, 1-      | Commerzbank<br>Deutsche Bk. 3                                                                | 100,00<br>190,00<br>287,00                     | 22.5.95<br>4.8.00<br>23.1,95              | 53,90<br>38,45<br>107,50                                    | 6,65<br>6,65            | 3 4,10<br>4 4,48<br>5 4,75                               | 94,8 99,<br>94,7 97,<br>92,4 94,                         | 101,6 104                                             | 5 107,9                                                    | 110,1<br>111,3<br>113,8 |
| Analysis Fonds<br>Aro-Rendit                                                   | 30,10<br>55,13<br>48,30             | 123,17<br>77,98<br>53,21<br>46,37           | 7743                                         | PAKA-Rest<br>RAKA-Re-kovest<br>Terento                             | 51,90<br>1 <i>27,5</i> 0<br>14,45                                                                                   | 50,41<br>48,50<br>50,30<br>1,25,50<br>72,62    | 50,30<br>1,23,70<br>72,94                  | Fremde Währungen                                                                                                                                                                                                                        | 1 2                              | 74/70,3B, 1-220/65B, 1-2                                                                                        | 250/36.8, 1-250/<br>8 1-370/21 1-3                     | V24,88, 4-280/20G,                                                              | 680/32, 4-650/3                                        | 2, 4-650/41,4, 4-660/37,5,<br>3, 4-700/21, Threads                                                                       | 1-100/56G. 1-                                                | OSL-Bank R.264<br>OSL-Bank R.265<br>OSL-Bank R.266                                           | 157,01<br>100,00<br>100,00                     | 2.7.90<br>2.7.90<br>1.8.95                | 101,83<br>74,32<br>51,54                                    | 4,50<br>6,50<br>7,00    | 6 638<br>7 2,02<br>8 7,15                                | 92,4 94,<br>90,5 95,<br>88,4 94,1<br>86,7 92,4           | 99.9 104                                              | 3 109.6<br>7 110.1                                         | 134.4<br>118.5          |
| AsiOeko<br>Assacuro I<br>Austr. Pozifik                                        | 77,08<br>53,76                      | 71.77<br>52.56                              | 69,82<br>31,76<br>347,23                     | interglobal<br>Inter-Renta<br>Istorvest                            | 59,28<br>51,36<br>51,36<br>42,77<br>62,42<br>69,20<br>116,40<br>75,60<br>51,90<br>51,90<br>125,97<br>42,50<br>90,10 | 122,50<br>41,03<br>85,80<br>23,20<br>89,51     | 121,86<br>40,86<br>85,36                   | Ameriko-Volor str. 490,00 464,50 457,75<br>Autorrection str. 110,33 130,59 unarts.<br>Autorrection str. 114,00 100,00 107,00<br>Brasic-levest str. 67,25 44,00 65,75                                                                    | 1 4                              | -410/14,4G, Bay. Hypo<br>-420/40, 1-440/508, 1-450<br>-420/53,7, 4-450/44G, 4-1                                 | 506/208. <b>Bei</b> ke                                 | ela 1-95/72, 2G, 1.                                                             | 108/25/47G, 1-11                                       | 10/45, 1-120/55, 1-150/26                                                                                                | 1-140/17,4, 1-                                               | Fr. Hyp. KO 468<br>Hog. Lebt. A.2                                                            | 196,72                                         | 1.4,95<br>15.8.96                         | 103,02<br>43,00                                             | 4,95<br>2,01            | 9 7,25<br>18 7,29                                        | 843 91,<br>855 90,                                       | 78,4 104                                              | 2 1104                                                     | 1143.<br>117,9<br>118.0 |
| Berenberg-U-Fonds<br>Berenberg-U-Renten<br>Ber-Remo-Unv.                       | 561,61<br>125,84<br>56,18<br>117,16 | 551,08<br>121,99<br>54,73                   |                                              | intertopitol<br>Int. Rentenionds<br>Investo                        | 24,70<br>91,75<br>43,15<br>14,30                                                                                    | 40.14                                          | 25,36<br>23,20<br>89,58<br>59,42           | Bond Voice 3 123.20 10779.00 19777.00                                                                                                                                                                                                   | 1 2                              | 00/1708, 1-110/8,4, 1-12<br>20/5, BMW 1-420/858,<br>60/558, 1-480/46, 1-500                                     | 1-427,3/80,8,<br>/32G, 1-520/21                        | 1-447,5/658, 1-                                                                 | 231/44 1-249/5                                         | 18.4, 4-160/15, 4-170/12,<br>75.G, 1-211/69, 1-220/58<br>8.5, 1-241/34,5, 1-250/21                                       | 1.251/74 1.                                                  | Hees, Lobk, 245<br>Hees, Lobk, 246<br>Hess, Lobk, 347                                        | 100,00<br>100,00<br>100,00                     | 1.6.95<br>1.6.00<br>1.6.95                | 52,65<br>36,47<br>52,42                                     | 6,87<br>7,10<br>6,94    | 15 7,45                                                  | 77,4. 86,                                                | 95.2 100                                              | 0 112.8                                                    | 121,6                   |
| pay-Wartberg-Univ.<br>Colonia Rensealands<br>Concentra                         | 52,06<br>33,28<br>60,58<br>45,59    | 112,93<br>50,29<br>32,47                    | 50.23<br>32,16                               | Investors Fds.<br>Japan-Pazifik-Fds.<br>Kapitelf, Spezial          | 14,30<br>68,86<br>117,51                                                                                            | 13,29                                          | 13,16<br>66,43<br>108,38                   | Bond Velor str. 108,80 105,80 105,60<br>Concese: 484,00 654,00 455,00<br>CSF-Bonds str. 78,25 74,50 74,50                                                                                                                               | 1                                | 00/388, Boy. Vereinstall<br>-450/15G, 1-460/10G,<br>nerable. 1-120/40,1, 1-20                                   | 4-440/408, 4<br>0/62,85, 1-210/3                       | 4-500/18G, Com-                                                                 | 4-221/60G, 4-24<br>260/33, 4-261/27                    | 1-270/16, 1-250/10 <i>A</i> , 1-<br>10/44, 4-241/41, 4-250/36<br>B, 4-280/35, 4-290/16, 4-                               | 6, 4-251/35, 4-<br>800/12, VEW 1-                            | SGZ-Bank 649                                                                                 | 100,00                                         | 1.7.05                                    | 25,50                                                       | 7,10                    | "Die Ryndhe wird<br>"Aufgrund der N<br>lich nodersen Kam | i auf der Basis o<br>Aartscondite er<br>son vergleichisc | icuelle: Kupote<br>rechnese Preine<br>trer Papiere ab | berechnet (to<br>die von den<br>weichen könne              | -40                     |
| chi-Fonds V I<br>Delofondi<br>Delofondi<br>Delofondi<br>Delofondo<br>Delofondo | 49,58<br>49,59<br>33,73<br>202,19   | 60,58<br>43,31<br>32,75                     | 60.68<br>42.84<br>32.65                      | Medico-Invest<br>Medico-Invest                                     | 107,42<br>74.98                                                                                                     | 100,79<br>100,42<br>24,98                      | 100,10                                     | Convert Valor St. 121,60 114,65 117,65 (Convert Valor S 126,30 122,64 123,67                                                                                                                                                            | Z                                | 150/52, 1-240/25,5, 1-247<br>170/14, 4-220/50, 4-230/41<br>-270/24, 4-250/20, 4-290                             | 2,75/20,8, 1-250<br>2, 4-240/35, 4-2                   | 20/20, 1-260/16, 1-<br>250/50 2 4-260/26                                        | 305/44, 1-310/4<br>340/74, 1-345/2                     | 0/14/18, 4-160/25, <b>VW</b><br>1.8G, 1-320/38, 1-325/32<br>0.5, 1-350/17/9, 1-360/16                                    | 1-300/55G, 1-<br>2, 1-330/30, 1-<br>1-370/12, 1-             | WestLB 600<br>WestLB 601                                                                     | 100,00<br>100,00<br>100,00                     | 12.6.95<br>2.5.95<br>2.5.00               | 52,53<br>52,95<br>36,90                                     | 4,90<br>4,95<br>2,10    | Mitgetellt von de                                        | COMMERZIA                                                | NK                                                    |                                                            |                         |
| DetoSpedal<br>DetoTresor<br>Desparants                                         | 58,64<br>84,47                      | 192.09<br>57,21<br>80,25                    | 17.24<br>10.25                               | NS Rent<br>Nordestaio<br>Nordranta (nt.                            | 58,66<br>63,76<br>67,29                                                                                             | 54,94<br>61,42<br>65,91                        | 61.45                                      | Desyrtus S*   14,15   12,95   12,90                                                                                                                                                                                                     | 1 1                              | · 160/15.1, 1-170/18.6, 1-                                                                                      | 180/4.5, 4-160/                                        | 1-967/14/18, 4                                                                  | 380/8,95, 1-390/8<br>4-340/37, 4-350                   | 1-400/6,4-300/70G,4-320<br>/32 4-340/23 4-370/21                                                                         | 4/380/20, 4-                                                 | WestLB 602<br>WestLB 500<br>WestLB 501                                                       | 126,86                                         | 3,10.05<br>16.2.87                        | 24,90<br>105,35                                             | 7,22<br>5,76            | New York                                                 | ker Finc                                                 | nzmärk                                                | te :                                                       |                         |
| DEVIF-loves<br>DEVIF-Rent<br>DIFA-fonds                                        | 88,40<br>56,60<br>180,20            | 84,14<br>54,90<br>171,10                    |                                              | Nordstern-F. RK<br>Nilmberger Rentenfels.<br>Oppenis, bz. Rent.    | 103.19                                                                                                              | 65,91<br>50,87<br>49,91<br>100,17              | 45,43<br>50,61<br>49,89<br>100,31          | Europo Voior str. 172,50 161,75 161,75                                                                                                                                                                                                  | 1 7                              | 1210/40, 4-1750/64, 4-175                                                                                       | 50/66,5, 4 1160<br>-1500/75 Be                         | 0/508, 4-1200/49,5,                                                             | 1-200/4.55-4-21                                        | 1.75/3,68, 4-70/7G, 4-75/1<br>58, 4-180/14G, 4-110/9,5, G<br>D/11G, UBM 1-390/13, 1-40                                   | G/10_4-39G/31B                                               | WestLB 505<br>WestLB 504                                                                     | 157,01<br>115,26<br>141,85                     | 16.2.90<br>3.10.85<br>1.10.91             | 105,96<br>98,80<br>98,50                                    | 414<br>552<br>437       | Fed Funds                                                | · .                                                      | 14 Ott.                                               | 7,984                                                      |                         |
| DIFA GRUND<br>DIF Fonds I Venn.                                                | 103,66<br>61,58<br>79,57            | 98,48<br>60,08<br>77,25                     | 98.48<br>50.48                               | Oppenh. Privo-Rent<br>Oppenheim-Privat<br>Oppenheim-Spez. I        | 117,39<br>50,47<br>121,63                                                                                           | 109,11<br>48,25<br>118,08                      | 109,04<br>48,04<br>118,33                  | Foundary Method 5" 7,35 7,35 7,35 7,35 Foundary Method 5" 8,40 8,40 woork.                                                                                                                                                              | 1 7                              | 70/168, 1-180/10,4, 1-19<br>90/12,5G, 4-200/9,4, DO<br>90/5G, 4-170/258, 4-1                                    | e. Bohonck V                                           | V7 1_170/488 1-                                                                 | 40/45, Philips 1<br>50/3, Soay 4-45/                   | k Hydro 1-35/108, 1-40/5<br> -49/5,4G, 1-45/2,6, 4-40/<br> 72, 4-50/5, <b>Sperry</b> 4-150/1                             | 7.5. 4-45/4,4, 4-<br>0. Vertestion                           | Emilitation (DIC) Apr                                                                        |                                                |                                           | 70,50                                                       | 9,3/                    | Compartial Paper<br>(Direktplasierung)                   |                                                          | 30-59 Tage<br>40-279 Tage                             |                                                            | 7.80<br>7.85            |
| DiT Robstoffonds<br>DiT Pazifidends<br>DiT Technologiefonds                    | 90,00<br>72,36                      | 87,38<br>70,75                              | 67,65                                        | Plusionds<br>Privationds                                           | 64,19<br>97,13                                                                                                      | 61,15<br>56,33<br>153,10                       | 60,55<br>56,21<br>157,63                   | Intercont. Tr. str 532,60 328,75                                                                                                                                                                                                        | 1 1-                             | 70/5G, 4-170/258, 4-1<br>Poutsche Mr. 1-570/112<br>-650/55, 1-660/50, 1-670<br>20/18, 4-650/77,1, 4-700         | 0458 1,7005                                            | RP 1_710/79/2 1                                                                 | 7-180/7, 1-190/9,                                      | 140/61, 1-150/1,68, 1-160<br>4-140/1,58, 4-160/44, 4-1<br>4-250/1,6, 4-240/5,1, 4-2                                      | 90/10, <b>BASF</b> 1-                                        | Osterraich<br>Osterraich<br>Atl. Richfield                                                   | 290,00<br>294,12<br>5 100                      | 24.5.95<br>24.5.00                        | 111,50                                                      | 4,39<br>6,91            | Commercial Paper<br>(Händlerplasierus                    |                                                          | 30 Tage                                               | 1,24                                                       | 7,90<br>7,90            |
| DIT Fels, f Wellu.Opt.A<br>Dt. Remenlands<br>Dt. Vermögenb. Fels. A            | 106,84<br>85,32<br>54,41            | 104,23<br>83,65<br>32,77                    | 104.37<br>83.77<br>32.31<br>47,40            | Ro-Invecto<br>Regent-U-Fonds<br>Renditdeks                         | 156,95<br>129,47<br>35,27<br>153,61                                                                                 | 114,73<br>34,24                                | 114,75<br>34,31                            | Japan Porticilo str. 898,50 8-6,75 8-7,50 12,05 11,05 18,97                                                                                                                                                                             | 7                                | 50/36, Degreese 1-370/<br>60/24G, 1-470/15G, 1-48                                                               | v908, 1-380/6:<br>0/10G, 4-380/1                       | 15, 1-450/33B, 1-<br>100G, 4-460/28,2G                                          | 250/28, 1-240/4,1<br>1-450/4, 1-460/7,                 | 1, 4-220,5, 4-250/5,4, <b>210</b><br>18, 1-470/10, 1-480/188, 4-                                                         | 1-360/4, <b>IRAN</b><br>450/5, 4-460/12,                     | Compbell Soup<br>Prud Realty                                                                 | 5 100<br>5 100                                 | 4.2,92<br>21.4.92<br>15.1,99              | 148,20                                                      | 11,12<br>10,70<br>11,34 | Contractor                                               |                                                          | 16 Youe                                               | 1.50                                                       | 200                     |
| dgt. I<br>dgt. R<br>DWS Boyern Spezial                                         | 50.16<br>27,98<br>81.50             | 47,72<br>27,17<br>77,60                     | 27,20                                        | Rentok<br>Bentex<br>Rentonsportonds                                | 153,61<br>110,29<br>57,53                                                                                           | 145,75<br>106,98<br>55,85                      | 146,26<br>107,29<br>54,06                  | Booke-Velor etc 1A2 25 148.00                                                                                                                                                                                                           | 4.                               | -340/35, 1-360/24, 1-570/1                                                                                      | 19,4-300/78,4-3                                        | C 4 4 4 6 7 1 5 6 4                                                             | 250/7, Cont. 1.16<br>4-950/9.5, 4-970                  | Versinehk 4-420/10G, (<br>0/3,4-150/2,5,4-160/5,6,0<br>1/14,4, Dt. Babcock St.                                           | 1-180/98. 4-                                                 | Emittenten (Dollar)                                                                          |                                                |                                           |                                                             | <u></u>                 | Certificates of De                                       | poet                                                     | 1 Monat<br>2 Monate<br>3 Monate                       |                                                            | 7,80<br>7,85<br>7,85    |
| DWS Prival                                                                     | 81.50<br>94,55<br>67,75<br>82,25    | 94,16<br>64,51<br>80,25                     |                                              | Ring Alzien-Fcts, DWS<br>Ring Renten-Fcts, DWS<br>Scilutor-U-Fonds | 44,70                                                                                                               | 42,65<br>47,34<br>138,43                       | 42,24<br>47,30<br>138,45                   | Pioceer Fund S* 22,65 20,71 20,50 dgL II S* 17,15 15,69 15,56                                                                                                                                                                           | 12                               | 70/52, 1-180/25, 1-200/1<br>00/248, 4-210/19, 4-220/1<br>-210/9,4G, Heachet 1-2                                 | 8.68; 1-210/10<br>2. GHH Vz. 4-1                       | 15, 4-190/262, 4-190/20, 4-200/12G,                                             | 160/17,5E, Doub                                        | tche Mr. 4-660/10, Dege<br>5/10,6G Dreedwar Mr. 4-<br>£ 1-250/28, 1-240/3, 4-2                                           | 1-450/4,7G                                                   | Wells Forgo(AA) Pepsi-Co, (AA) Beatrice Foods                                                | 100,00<br>100,00<br>100,00                     | 4.2.88                                    |                                                             | 10.71                   |                                                          |                                                          | 6 Monate                                              |                                                            | 2.95<br>4.15            |
| ÖWS Rohstoff Fds.<br>DWS Tachnologie Fds.<br>Fendak                            | 84,20<br>62,15                      | R2 13                                       | 81.37<br>58.22<br>79.04                      | Sociavest i                                                        | 142,58<br>53,45<br>62,79<br>74,47                                                                                   | 51,89<br>59,80<br>70,92                        | 51,96<br>59,66                             | Sicn bean, sir. 1490,008, 1480,00G, 1480,00G<br>Sicn 63 sir. 1350,008, 1540,00G, 1540,00G                                                                                                                                               | 4                                | -220/51, 4-230/27, 4-240                                                                                        | 1-26 U50, 4-23<br>V24, 4-250/20                        | 4240/15 4270/45G                                                                | 4.780/7 Francis                                        | 5, 4-130/1,5G, 4-140/4, <b>K</b> c                                                                                       | Estadt 4-Z/U/4                                               | Kerok (AA)<br>Gull Oli (AAA)                                                                 | 100,00                                         | 9.2,92<br>11.2,92<br>2,3,92               | 50,675                                                      | 11,19<br>11,18<br>10,95 | US-Schotzwecheel                                         |                                                          | 13 Wochen<br>26 Wochen                                |                                                            | 7,30<br>7,34            |
| Fondinest<br>Fondis<br>Fondis                                                  | 62,67<br>49,69<br>100,22            | 57,12<br>80,26<br>45,42<br>95,45            | 45,24 G                                      | dgi, II<br>dgi, IR<br>dgi, IV                                      | 77.47                                                                                                               | 26,67<br>71,73                                 | 70,41<br>20,68<br>72,42<br>64,75<br>188,40 | Swinstrando. 1961 str. 1340,00 1750,00 1250,00 Swinstrando. 1961 str. 349,75 235,50 239,75                                                                                                                                              | 1 1                              | -280/8,5, 4-250/4,85, He<br>20/26, 1-130/15,1, 1-14<br>10/468, 4-120/348, 4-130                                 | 900ch 1-170/59<br>40/118, 1-150/<br>1/27 4-140/18 4    | 78, 1-110/598, 1-<br>18,9, 1-160/6, 4-                                          | Linda 4-580/15G                                        | -70/1, 4-75/2.4, fartificance<br>, Maccades 1-900/6G, 1<br>5, 4-230/6,1, Pressagg 1-<br>sts 1-350/5,4, 4-340/3, 4-3      | 15t. 4-250/5,4G,<br>1-950/9,9, Mag-<br>260/38, RME St.       | Gen. Bec.(AAA)<br>Coterp.Rn (AA)<br>Penney (Ae)                                              | 100,00<br>100,00<br>100,00                     | 17.2.95                                   | 47,25<br>39,00                                              | 10,58<br>11,80          | US-Stootsonielhe                                         | -                                                        | 10 Johne                                              | 1                                                          | 18,25                   |
| Fi Accusins<br>Fi Am Dysomik<br>Fi Franki Eft. F                               | 150,72<br>24,05<br>119,76           | 126.91<br>22.01<br>113.77<br>23.59<br>27.52 | 126,43<br>21,73<br>113,73                    | Ripscurest<br>Theseurus<br>Transationta                            | 75,65<br>67,26<br>195,27<br>50,06<br>29,90<br>91,00                                                                 | 64,20<br>190,51<br>29,18                       | 26,09                                      | Technogrowth Fd. 10239 96,61 96,61<br>Templeton Growth ST 11.66 10.69 10.46                                                                                                                                                             | 100 M                            | todt 1-270/348, 1-290/<br>90/286, 4-500/13G, 4-3<br>50/598, 4-320/25G, 4-                                       | 16G, 1-300/13<br>110/14G, Kord<br>330/20C, 202         | G. 1-510/8.1, 4-                                                                | 4-560/4,5, 4-570/6<br>4-140/1,5, 4-150/6               | ± 1-350/3,4,4-340/3,4-34<br>4,4-580/8, Three 1-14<br>4, Yebs 1-250/3G, 4-2                                               | 80/5G, <b>Stement</b><br>8/1, 1-150/2,95,<br>50/4, 4-240/7 / | Philip Monts/A<br>Seats (AA)                                                                 | 100,00                                         | 12,2,94<br>8,4,94<br>27,5,94              | 39,00                                                       | 11,32<br>11,17<br>11,17 | UE-Dishonhorz                                            |                                                          | 30 John                                               |                                                            | 7月 47~                  |
| Fi Interspeziol I<br>Fi Interspeziol II<br>Fi Intersina                        | 25,78<br>30,08<br>45,67             | 23,59<br>27,52<br>44,54                     | 23,56<br>27,50<br>44,42                      | Unifonds<br>Uniglobal<br>Unirak                                    | 61,00                                                                                                               | 28,48<br>87,43<br>77,13                        | 26.15<br>84.74<br>74.81                    | Universal Fund str. 25,75 80,90 79,75<br>Universal Fund str. 116,71 112,53 111,19<br>Useac 801,00 749,00 739,00                                                                                                                         |                                  | 20/10G, 1-350/7, 4-320<br>0/13G, 1-75/10A, 1-80/6<br>-75/14, 4-80/11,9, 4-85/9                                  |                                                        |                                                                                 | Caryanar 1-100/5,                                      | 5, Norsk Hydro 1-40/28, 4                                                                                                | -45/4,4, Phillips                                            | Gen. Bec (AAA)                                                                               | 100,00                                         | 43.95                                     | 37,625                                                      | 70,61                   | US-Primerate                                             | <del></del>                                              | <del>::</del>                                         | <del></del>                                                | 730                     |
| FT Nippon Dynamik<br>F7 Re-Spezial<br>Genting Rendite                          | 71,85<br>179,09<br>60,71            | 45,74<br>170,14<br>58,87                    | 170,41                                       | Universa<br>Universal-ElfF.<br>Unispezial i                        | 43,70<br>84,99<br>74,30                                                                                             | 42.34<br>84.32<br>70.69                        | 42,13<br>83,32<br>70,84                    | "Vertegs-Kurs (alle Kursangaben ohne Gewöhr für Ober<br>paktiungsfekter)                                                                                                                                                                | - 4                              | -75/14, 4-85/11,7, 4-85/7<br>-240/24, 4-250/15,4, Luft<br>-290/15, MAN 1-180/15                                 |                                                        | 21-V15 2 1.7 EUO                                                                | 1-40/28.<br>Hierosis: Option<br>schiol nick! you       | sea vom 17. 10. Jagen b                                                                                                  | el Redaktions                                                | 1) Inid. ousigndeche<br>scher Bank, 2) Mitge<br>DM pro 100 Dollar, 1)<br>Standard & Poors    | rochterizati<br>telit Bayerla<br>Mitgetelit vo | itule. DM-1<br>che Verein<br>on Merrii Ly | Ritel outer (<br>Stock, *) Kur<br>Nch, (Rosting             | Deut-<br>ne in<br>nach  | Geldmenge M1                                             |                                                          | 39. Sept.                                             | ASTM                                                       |                         |



هكذامنالتعمل

# Für Autofahrer, denen es Auch



# auf die Innere Grösse Ankommt.

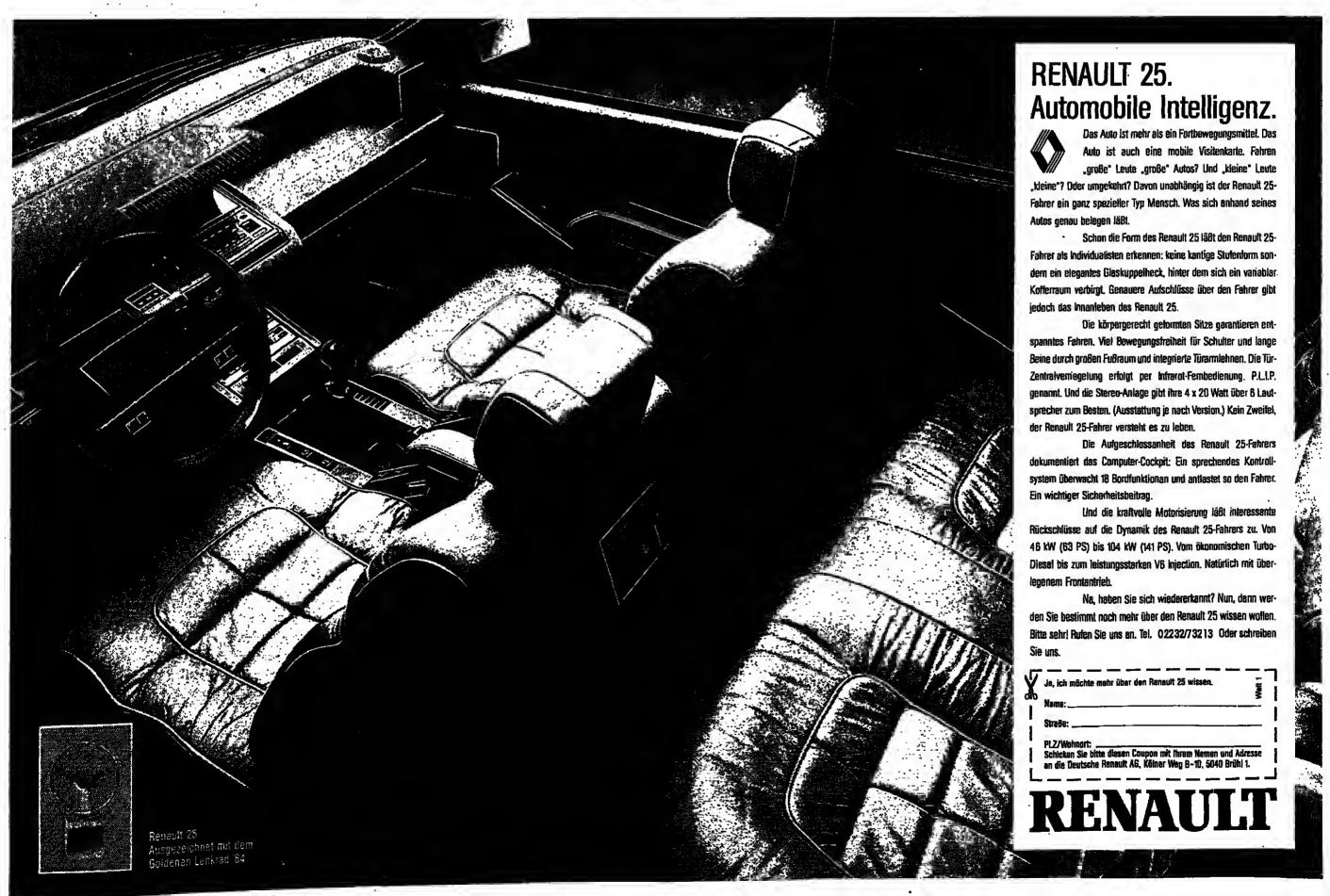

Jan Jana Chanad Sal cal

| Warenpr                                                                                       | eis                                          | e – Termine                                                                                                                                           | Wolle, Fasern, Kautschak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NE-Metalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COL SAN ALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Devisenment on des Nortnen wechs, nachdem der Ken. das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nech singen Topen obse mystematis: Verlinderungen streiche ung observer der Dolloufelt Deporte hande station und 17 Ottober die Dolloufelt Deporte hande station                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | tel in Propert Hitelich, in Kommen Zwied-errendlen in Fig<br>men für die Jahrufftse Besteutenert Ausgebe 1966/19(Ne A<br>4.00 (4.00 – 8.00 (4.96 – 4.00 (4.95 – 4.26 (4.30 – 4.30 (4.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schwächer schlosse<br>ber- und Kunforner                                                      | en am                                        | Mittwoch die Gold-, Sil-<br>gen an der New Yorker<br>affee und Kakao aus dem                                                                          | BAUMWOLLE New York (c/lb) Kootr Nr? \$4.18, 15.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DEL-Not." 549,36-572,56 376,16-377,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Morz   61,40   62,15   61,40   62,15   61,40   62,15   61,46   62,15   62,46   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   62,75   | US-Dallar am 17. 10, nach 2,478) ze Begien bald nitt Hitle der<br>Bundesbank unter Druck geriet und zeitweise um zwei Pfen-<br>zige ziechtiger gehandelt wurde. Nach einer Phase der Stabl-<br>Exienney, der austiche Kurt wurde ziet 2,666 erzettelt, wobei<br>die Bundesbank 29.1 MIII. Dallar zur Verfügung stellte, kom es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Noch airigen Togen ohne mynammern Verörsbeungste wurden om 17 Oktober die Dellaufühl Departs heribe zuführgewonnen. Anlah dents verörts die ehren Niedergemen Dellaufühl zu 1 Monat.  3 Monat.  5 Monate 4 Absente GRS-275 233 222 433-125 Prund/Dellar QLS-275 233 222 433-125 Prund/Dellar QLS-276 133 225 433-125 Prund/Dellar 276-138 476-530 173-125 Prund/Dellar 276-138 476-530 173-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | tel in Fromest Hindelt, in Cleanment Zwischungendinen in France für die Heinelberg Studienterend Ausstehle 1984/71 (Des Ausstehle 1984/71 |
| Getraide/Getraideprodu                                                                        | rkte                                         | Öle, Fette, Tierprodukte                                                                                                                              | Okt. St.#F SUR<br>Dez. SZ.BZ SZ.95<br>KAUTSCHUK New York (c/lb)<br>Händlerpreis loco RSS-1<br>43,25 geech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ALIMANIIM för Laibzweche (VAW) Rundb. 455,00-458,50 455,00-458,50 Vorzid: 464,00-464,50 464,00-464,50 * Auf Grundiope der Meidungen lever höch sten und niedrigsten Konfprake durch 1 Kapterverunbeiter und Kapterbeitsber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Londoner Metalibörse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ze einer weisener Abschwöckung bis 2,646. Ausgerechnet<br>die Bewision des Bestitesstellpenduktes in den USA Sir des<br>driete Coorfoll von 2,8 auf 3,5 Propert löste dies am, Anschel-<br>nteut wor der Optifisietes westentlich größer gewesen, Auch<br>gegenüber den Sintigen Willeungen konnte sich alle DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Euro-Geldmarktsätze Nedsjat: und Höckstone in Handel unter Boston om 17.10.5, Redutionerchie 14.30 Unit: US-3 DM siz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jumge Akties  Basiler Herman SSR: 17, 1704/2007 SSR: 30, 1442 2000;607  SSR: 4000;607 SR: 30, 1705; NR: -, Unde -, Mentilgan. 1705;01  President Alfredium SSR: 25, 150; Almedium V. 1705;10 or G. Mar.  240,10; Proclemes 130;10 17, NW: 174;12; Linke SSF;10; Magalab  urger Forcer 45,00; Magalaburger Forcer Names 130;50; Mentilgans. 125,10; Magalaburger Forcer 150;10; Magalaburger 150; Magalaburger 150; Magalaburger 150; M |
| 74.49.  Dez. 305.00  Mirz 312.50  Med 304.00  Meszen Winnipog (con.S/t)                       | 13.10.<br>304,25<br>310,00<br>305,00         | MAISOL Near York (c/lb)                                                                                                                               | WCLLE Loader (Novel, Chg) - Kreuzz<br>17-19.<br>17-19.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16-18.<br>16 | Messingnotierungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BLE (E/t)<br>min. Kome 264.00-264.50 278.08-279.08<br>3 Mon. 270.50-271.50 282.00-283.00<br>MISSER Stohenmode (E/t)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | verbessen, Selbst der Jopanische Yen verlor beute ein hol-<br>bits Promert und fiel auf 1,235. US-Dollar in: Amsterdam 5.00;<br>Briggel 55,7325; Paris 8,047; MoRand 1799,25; Wien 18,715;<br>Zürich 2,1875; Ir. Pland/DM 5,086; Phand/Dollar 1,4117;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 Monat 76-4% 4%-4% 4-4% 5 Monate 5-50 Am 48-4% 4%-4% 5 Monate 5%-5% 4%-4% 4%-4% 12 Monate 5%-5% 4%-5% 4%-4% Monate 5%-5% 4%-5% 4%-4% Monate voic Deutsche Bank Compagnie Francière Luzambourg, Luzamburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Remining Schedulg SSERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wheat Board cif.<br>St.L. 1 CW 259,75<br>Am. Durum 256,69<br>ROGGEN Wheelpag (can.S/t)        |                                              | US-Mittelwessstroaten fob Werk<br>21,75 geschl.<br>SOJAČI. Chicago (cfb) 00t. 19,35 19,50<br>Dez. 19,43 19,40                                         | WOULE Rembeks (F/kg) Kennez. 16.18. 16.18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MS 58, 1. Verusbeitungsstufe<br>333-334<br>MS 58, 2. Verusbeitungsstufe<br>365 368-373<br>MS 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Instr. Kosse 757:50-901,00 977,00-972,50<br>3 Monotte 981,00-981,30 994,00-994,50<br>3 Monotte 987,00-962,50<br>3 Monotte 987,00-967,50<br>ILUPTER-Standard<br>mitz Kosse 940,00-941,00 944,00-947,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Devisen und Sorten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Goldmüttzen in Franklutt werden am 17 10. inlgende Goldmüttenpreise genannt (in DMC:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | September 1975, 1970, Service Vision Vol. 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976,  |
| Det. 116,50<br>Dez. 116,60<br>Mörz 126,60<br>HAFER Winnipey (con. S/1)<br>Dkt. 94,80          | 118,50<br>117,50<br>121,50<br>96,00          | Mar 20,00 20,00 Mor 20,40 20,40 20,40 20,40 20,45 20,75 28,90 Aug. 20,85 20,99                                                                        | Mol oners. uners. Juli Ussotz Tendenz: nominal vers (E Sedney (osstr. c/kg))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Deutsche Alu-Gußlegierungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 Monote 964,90-964,00 970,90-972,00 278% (£71) ntr. Kosse 424,00-424,00 456,96-458,10 278,10 278,10 (£71) ntr. Kosse 8720-8739 \$759-8740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17.10.85   Frankt. Deviser   Wechs. Frankt. Sorten*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Constitute Enhancement   Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | WELT-Aktion-Indices Chambragher 22, 17 (22,53) Chambragher 23, 17 (22,53) Chambragher 24, 17 (22,53) Chambragher 24, 17 (22,53)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dez. 96,60<br>Mürz 97,80<br>HAFER Chicago (c/bush)<br>Dez. 115,50<br>Mürz 124,75              | 124,50                                       | 17,00 geschi. SCHMALZ Chicago (c/b) toca lose 15,00 geschi.                                                                                           | 14.18. 18.20<br>Okt. 581,00— 587,00-590,00<br>Dez. 603,00-605,00 603,00-605,00<br>Miloz 615,00-618,00 616,00-623,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | WOLFRAM-ERZ (S/T-Enb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | New York   2,6488   2,6489   2,619   2,61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 £ Sovereign Sitzobeth II. 201,00 251,54<br>20 beiglache Franken 158,25 208,54<br>10 Rubal Tacherwonez 205,50 261,65<br>2 sidoffkonieche Rohd 172,75 241,40<br>Kröger Rond, neur 847,00 1028,28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | sorgungstelden 14457 (145/8); Bornton 279,26 (220,28); Wo<br>rendower 66,61 (84,65); Borntetchoft 251,36 (252,86); Ros<br>sungsteldeducted 126,52 (120,57); Versicherung 1160,0<br>(1144,62); Stellspaphere, 174,75 (171,21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mail 139,75  MAIS Chicago (c/bush) Dez. 218,75  Mibrz 231,50  Moil 238,75                     | 137,50<br>220,75<br>253,25<br>239,50         | Choise white hog 4 % fr. F. 14,00 geschi.  TALG New Yeak (c/fb) top white 14,50 topocy 14,75 geschi.                                                  | SISAL Leader (S/I) cif eur. Houpthöfen<br>17.18. 14.18.<br>EA 680.00 680.01<br>UG 570,00 570,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PLATIN 17,19. 16,10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Energie-Terminkontrokte  HEZÖL Nr. 2 - New York (c/Gallone) 18.10. Nov. 82,49.42.70 85,19-45.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wien 14,213 14,253 14,194 14,13 14,35<br>Migdrid** 1,654 1,644 1,609 1,58 1,70<br>Usushon** 1,410 1,530 1,537 1,20 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Maple Leaf 877,25 1039,97 Plottin Nobile Man 869,00 1039,56 Audior Kara genetatin Millione*  20 Goldmark 215,00 273,60 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nursgewinner:<br>  Brook AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SERSTE Winnipeg (con.\$/t)<br>Dkt. 105,50<br>Dez. 106,00<br>Mörz 111,80                       | 103,60<br>104,60<br>112,10                   | Okt. 47,30 46,30                                                                                                                                      | SEIDE Yokohuma (Y/kg) AAA ob Loger 16.16. 15.16 Obt. 12208 12208 Nov. 12305 22322 KALITSCHUK London (p/kg) 45.16 15.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GOLD (DM/kg Feingold) Bonk-Vidpr. 28290 28441 RichnPr. 27540 27490 GOLD (DM/kg Feingold)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dan.   \$2,40,42,90   \$3,10,42,15   Febr.   \$1,15-81,25   \$2,55-83,40   GASOL - Leaden (\$5/1)   14,58,   \$8,58.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Heteinidi 46,40 45,785 45,50 47,50 Ro - 5,50 Ro - 0,05 0,18 Athen - 1,475 1,735 - 1,25 2,05 Frankf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 Oster: Krosen (Neuprögung) 809,75 984,56 20 öster: Krosen (Neuprögung) 159,50 204,63 10 öster: Krosen (Neuprögung) 82,75 114,44 dister: Duksten (Neuprögung) 82,50 441,13 1 öster: Duksten (Neuprögung) 87,60 112,99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bindemental*  431.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Genufimittel  (AFFEE New York (c/b) 14.10.  145,10                                            | 18.70.<br>142,00                             | SCHWENERÄUCHE Chicogo (cfb) Feb. 66.20 65.20                                                                                                          | Nr.1 loco \$8,00-61,00 58,50-61,50<br>Nov. —99,00 —99,00<br>Dez. —60,00 —60,00<br>Jos.<br>Tendenzz ruhig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Deg. Virips.   28400   2850.   RS-Cin. Pr.   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670   27670    | Nov. 254.5-254.91 25.75-254.90 Dez. 25.75-254.90 25.75-254.90 25.75-254.90 25.75-254.90 25.75-254.90 25.75-254.90 247.00-147.50 248.00-148.50 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00-148.90 247.00 247.00 247.00 247.00 247.00 247.00 247.00 247.00  | Alies in Hundert; <sup>1</sup> 1 Dollar; <sup>2</sup> 1 Plund; <sup>2</sup> 1000 Ure<br><sup>4</sup> Kurse für Tratien 60 bis 90 Tage; * nicht amtlich nodert<br>— Einfuhr begrenzt gestatier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "Vertood industre 14 % Melewertsteuer "Vertood industre 7 % Melewertsteuer  Geldmarktsätze  Geldmarktsätze im Hondel unter Banken, gra 17.10, Tagee-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Color   Colo   |
| Dez. 143,10<br>Mirz 145,30<br>Moi 144,50<br>KAKAO New York (3/1)<br>16.18.<br>Dez. 2156       | 144,15<br>145,40<br>18,18,<br>2140           | HÄUTE Chizage (cfib) 14.18. 15.19. Ochsen eint. schwere River Northern: 57.50 geschl.                                                                 | Nr. 2 Nov. 177,00-178,00 177,00-178,00<br>Nr. 3 Nov. 174,50-175,50 174,50-175,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DegVictor. 558.80 550.90<br>R6cmPr. 522.70 534.30<br>vectorbellar 562.40 575.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 275,00-224,00   224,00-224,00   BENZIN - New York (c/Gollone)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,1334 (Partids 2,24184);<br>in Dollar 0,82519 (12, Mörz 1979: 1,35444)<br>Outmatitives on 17,10, (jer 100 Mart: Ost) Berlin: Ankouf<br>18,50; Vertuard 21,50 DM West; Frankfurt: Ankouf 18,50; Ver-<br>laud 21,50 DM West;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Geldmeristelline im Hondel unter Borden om 17.10; Togengeld 4.50-4.55 Prozent; Monorspeld 4.60-4.60 Prozent; Freihondsgeld 4.70-4.55 Prozent; Freihondsgeld 4.70-4.55 Prozent; Freihondsgeld 4.60-4.60 Prozent; Mon. 4.50 Dis 90 Toge 3.55 G-5.408 Prozent; United 30 Dis 90 Toge 3.55 G-5.408 Prozent. Distancement der Bundesbonk om 14.10. 4 Prozent; Lombordsotz 5,5 Prozent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Balts Verife         295.00         +10,00         -1,71           Aprick Rick         2790,00         +0,00         -1,71           Heiner Ind.         387,00         +19,00         -1,71           D. Cared Rick         910,00         -30,00         -3,14           Popler Weiss         92,00         -3,00         -3,00           Gerling NA Va.         511,00         -9,00         -2,0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| MGrz 2243<br>Mci 2290<br>Limentz 2500<br>ZUCKER New York (c/lb)<br>Nr. 11 Jan. 4,80           | 2277<br>2858<br>5.23<br>5.71                 | 903ABCHRIEN Chicage (cribush) Nov. \$10,00 505,00 Jun. \$13,50 514,25 Mitz \$14,50 527,25                                                             | Tendenz: rubig  TUTE Lendon (E/lgt)  17.58. 16.18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Internationale Edelmetalle<br>  GOLD (US-S/Feinusze)<br>  International   12.58. 16.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Febr. 72,70 73,35<br>Misiz 73,00 73,55<br>ROHOL - New York (\$78,000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dollar-Aniethen 7% N.Zedd.99 102 7 Poc.Gos N 100.25 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 | - 7% Remout 86 96,5 76,5 6% Boy. Vol. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 103.575 103.55<br>8 99.75 99.75 9 Philips 75 100,075 100,075<br>7 100 101 11% Fill 71 109 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mai 5,55<br>Ivil 5,71<br>Sept 5,85<br>Amoutz 12850                                            | 5,61<br>6,06<br>6,23<br>4057                 | SOJASCHROT Chicago (\$/sht)                                                                                                                           | ##D 475 475 ##C 525 525 ##D 500 500  Eriduterung – Robstoffpreise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18.39 324,60 325,90 15.00 325,50 325,40 15.00 325,50 325,40 15.00 325,60-326,10 15.00 325,60-326,10 15.00 325,60-326,10 16.00 325,60-326,10 16.00 325,60-326,10 16.00 325,60-326,10 16.00 325,60-326,10 16.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 17.00 325,60 | Nov. 29.35-29.37 29.34-29.36<br>Dez. 28.65-26.75 28,70-28,80<br>Jom. 28.00-28.04 28,10-28, 13<br>Febr. 27.49-27.53 27.52<br>Milez 26.96 27,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11th Gol 90 184,75 184,75 G-Swed Br.F1 97,575 11th Gol 95 185,5 185,5 77,86 N 100,575 12th Gol 95 186,25 186,25 484, Un Tech.72 93,375 12th Gol 90 187,875 187,875 484 World 8690 97,825                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 995 995 109 dol 87 102 102 102 104 dol 55 109.55 109.60 87 102 102 102 103 104 dol 55 109.60 87 102 103 109.60 109 109.60 109 109.60 109 109.60 109 109.60 109 109.60 109 109.60 109 109.60 109 109.60 109 109.60 109 109.60 109 109.60 109 109.60 109 109.60 109.60 109 109.60 109 109.60 109 109.60 109 109.60 109 109.60 109 109.60 109 109.60 109 109.60 109 109.60 109 109.60 109 109.60 109.60 109 109.60 109 109.60 109 109.60 109 109.60 109 109.60 109 109.60 109 109.60 109 109.60 109 109.60 109 109.60 109 109.60 109 109.60 109 109.60 109 109.60 109 109.60 109 109.60 109 109.60 109 109.60 109 109.60 109 109.60 109 109.60 109 109.60 109 109.60 109 109.60 109 109.60 109 109.60 109 109.60 109 109.60 109 109.60 109 109.60 109 109.60 109 109.60 109 109.60 109 109.60 109 109.60 109 109.60 109 109.60 109 109.60 109 109.60 109 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 107 107 137 134 Camb.P.m 102.25 102.25 102.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.25 103.2 |
| 5,06                                                                                          |                                              | Dez. 140,90 142,50                                                                                                                                    | Meagenongober: 1 troyounce (Feinunze)<br>31,1056 gr 1fb = 0,4536 kg; 1 R 76 WD - (-)<br>BTC - (-); BTD - (-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Silber (p/Feinunze) Leuden<br>Konse 453,25 448,70<br>5 Mon. 444,90 452,25<br>6 Mon. 456,30 464,40<br>12 Mon. 480,30 487,95<br>PLATIN (£/Feinunze)<br>Leuden 14.18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Febr. 27,49-27,53 27,52 Mdcz 26,96 27,15 26,96 27,15 RCHCL-SPOTMARKT (S./Bornel) shitlare Preise in NW-Europa – alte feb 14,58. TE.18. Arobien i.g. 26,60 27,80 Arobien Hv. 25,65 25,67 km ii. 28,65 km ii. 28,65 Roan III. 28,65 Roan II | Till dot 91   102.15   102.15   102.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.15   103.1   | 16.18. 101.75 101.75 101.75 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.7 102.75 102.75 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100,125 100,125 110,125 1250/106 87 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Janeatz 4218 (AKAO London (£/t) Dez. 1703-1704 17 Milez 1752-1755                             | 7AN7 I                                       | LEINSAAT Winnipag (cox. S/t) 16.10. 18.10. Olc. 317,00 527,00 Der 317,20 315,20                                                                       | Westd. Metalinotierungen  (DM je 100 kg) 17.18. 14.18.  ALLIANNUM: Basis London Bd. Mon. 254,52-254,8 252,13-261,51 cirtat. M. 244,58-264,77 269,65-269,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tr. Murit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N.Sea Brent 28,10 28,05<br>  N.Sea Brent 28,10 28,05<br>  Boomy Light 28,654 26,66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Euro-Yen 8 94.5<br>8% dol. 69 94.5<br>11 C.Lyon.88 100.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 102.75 104.5 105.5 106.6 106.4 1114. Need. G.M.1 107.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 187 125 105 11 9 weld by 107 107 107 105 106 106 107 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Umentz 3313  PUCKER London (Eh) Nr.6 14.10  Dez. 135,80-136,20 139,8 48-7 145,61-147,80 148,0 | 18.10.<br>18.10.<br>10-140.00<br>10-148.20   | KOKOSÖL New York (c/b) — Westk. fob Werk<br>14.18. 18.10.<br>19,50 geschi                                                                             | BLF: Beels London<br>Bd. Mon. 100,26-100,44 196,28-107,26<br>dritt, M. 101,95-102,33 106,20-108,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | New Yorker Metalibörse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lenden (E/t)  16.90. 18.90.  Nov. 65,20 65,50 Febr. 67,00 65,00 April 77,40 77,00 Moi 84,50 83,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6* ALCorp 91 92.5 97.5 178. Les Alog 88 97.5 179. Serotem#6 105. The Control 98. Assembly 107 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 10 | 100.5 101 PA.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 107 108 1094 4551 94 105 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                               | 262                                          | Jegi, Herk. 17.39. 14.10.<br>cif 810,00 810,00<br>LENOCI, Bottoccion (2A)<br>jegi, Herk. ex Tank<br>640,00 umerh.<br>PALMOL Bettarcion (57c) —Sumatro | fid. Mon. 1091,13-1094,89 1153,21-1157,00 chitt. M. 1108,09-1109,97 1152,16-1154,06 ZINK: Busin Landon Hd. Mon. 159,81-160,56 163,73-164,11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 614,50 625,00<br>FLATIN<br>61HbindlPr. 322,00-323,00 322,00-523,00<br>ProdPr. 475.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | New York (CRb) 16.19. 18.16. Nov. 2.05 2.05 M6cz 2.18 2.72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45 Contract 00 5 00 30 00 100 ETS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rechitungs-Einheites  Rechitungs-Einheites  RE 9 DM 2,60418  RE 9 DM 2,605627  RE 9 DM 2,65627  RE 9 DM 2,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 107 108 107 107 107 107 107 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| reiti.Scrictw. 920,00<br>reiti.Murri. 930,00<br>DRANGENSAFT New York (c/lb)<br>14.10.         | 16.10.<br>119.10                             | SOJAÖL Retherdom (hR/100 kg)<br>roh Mederl, fob Werk<br>130,50 131,50                                                                                 | ProdPr. 194,02 194,03 REINZINN 99,9 % 3589-3652 3567-3602 Zinn-Prois Pencing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SIBER (c/Feinunze) Okt. 689,00 623,70 Dez. 615,00 630,00 Inn. 619,00 634,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Basiciz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4% digi. 92 99 99,725 11% digi. 88 101 7% digi. 94 101.5 12% digi. 90 102,5 6% Tint Bar-70 99,725 99,125 99,149,0 8k,88 101,25 8% digi. 80 100,5 101,25 9% ind.8.F.95 101,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 105,5<br>101 1 25,5<br>102,5<br>102,5<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,25<br>101,2 | 99 97 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101 |
| ari. 115,75<br>titrz 114,50<br>tol 113,25<br>uli 112,75<br>mototz 1200                        | 114,30<br>114,30<br>113,40<br>112,60<br>1200 | KCKOSÖL flosteedem (S/igt) – Philippinen<br>cit 435,00 440,00<br>LEINSAA7 flotterdom (S/i) – Kanada Nr. 1<br>cit 710,00                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [Miles, 628,00 643,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 130 S0.130 A0 130 90.130 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 77 (Goodyser75 90,25 99,25 10 dg 19 102,75 69, dg 1 99 102,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101 | 75,75<br>97,25<br>102.5<br>102.5<br>104. Aerop.95<br>105.5<br>105.5<br>104. Austrice95<br>107,375<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625<br>107,625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 107 107   Est   136,142   136,235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                               |                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

In Rheinland-Pfalz wird gehandelt, wenn es darum geht, neue Technologien für Mensch und Urnwelt nutzbar zu machen. Umweltschutzinvestitionen sorgen aber nicht nur für den Erhalt der Natur, sondern schaffen neue Märkte und neue Arbeitsplätze. Jüngstes Beispiel hierfür ist die Ansiedlung der europäischen Fabrikationsstätte für die Herzstücke der Automobilkatalysatoren der Firma Coming Glass Works in Kaiserslautem. Hier wird demnächst klare Luft "produziert".

Nicht umsonst hat sich Coming Glass, US-Marktführer auf diesem Gebiet, nach einer umfangreichen Analyse von über 150 Standorten in Europa für Rheinland-Pfalz entschie-

Glasklare Fakten waren ausschlaggebend:

- Lage an der Hauptverkehrsachse zwischen Süddeutschland und Frankreich, d.h. direkte und kostengünstige Belieferung der wichtigsten Abnehmer - Universität Kaiserslautem mit naturwissenschaftlich-

technischem Forschungsschwerpunkt, d.h. Kooperationsmöglichkeiten und wissenschaftliche Dienstleistun-- voll erschlossenes, sofort bebaubares industriegelände

sowie unbürokratische und engagierte Mitarbeit der Behörden

- Förderpräferenzen bis zu 20% der Investitionskosten Die zukunftweisende Katalysatortechnik ist ein Weg, um wieder klare Luft zu schaffen.

Daß Ihre Ideen keine Luftschlösser bleiben, dafür sorgen die Experten der RPW-Wirtschaftsförderung in Mainz. Hier spricht man eine klare Sprache.



Gesellschaft für

D-6500 Mainz I

## Rheinland-Pfalz

Im Zentrum der Märkte

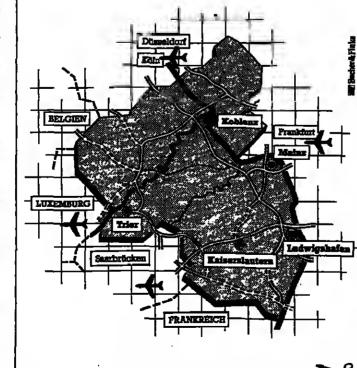

| Bitte intormieren Sie uns über die Uns interessieren besonders: | Lestungen der RPW-Wirtschaftsförderung. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Neuansiedlung                                                   | Absender:                               |
| - Betnebsverlagerung                                            |                                         |
| Existenzgründung                                                | <del> </del>                            |
| Technologielörderung                                            |                                         |
| Erwerb einer vorhandenen gewerblichen Liegenschalt              | · .                                     |

## **Land Niedersachsen** 6½% Anleihe von 1985 (1995) - Wertpapier-Kenn-Nr. 159030 -

#### Verkaufsangebot

Das Land Niedersachsen begibt auf Grund haushaltsgesetzlicher Ermächtigung eine Anleihe im Gesamtbetrag von DM 400.000.000,-, von der

DM 300.000.000.--

durch das unten genannte Konsortium freibleiband zum Verkauf gestellt werden.

6,50% jährlich, zahlbar nachträglich am 20.10. eines jeden Jahres, erstmals am 20.10.1986. Verzinsung:

Die Verzinsung endat mit dam Ablauf des dem Fälligkeitstag vorhergehenden Tages. Das gilt auch dann, wenn die Leistung nach § 193 BGB bewirkt wird.

99,50% spesen- und börsenumsatzsteuarfrel, unter Varrechnung von Stückzinsen. Ausgabekurs:

10 Jahre. Laufzeit: Eine vorzeitige Kündigung ist ausgeschlossan.

Am 20.10.1995 zum Nennbetrag. Rückzahlung:

6,57% Rendite:

Nennbeträge: DM 100,- oder ein Mahrfaches davon. Lieferung:

Vor Verkaufsbeginn wird eina Sammelschuldbuchforderung im Gesamtbetrag dar Anleihe für die Niedersächsische Kassenverein Aktiengesellschaft, Hannover, in das Schuldbuch des Landes Niedersachsen eingetragen. Die Ausgaba von Schuldverschraibungan ist für die gesamte Laufzelt ausgeschlossen.
Die Erwerber erhalten in Höhe der gakauften Beträge einen Antail an ainem Sammeldepot bei einer Wertpapiersammelbank über ein Kreditinstitut, die Eintragung von Einzelschuldbuch-

forderungen ist nicht vorgesehen.

Zahlung von Zinsen und Kapital: Dia fälligen Zinsen und Rückzahlungsbeträge werden durch dia depotführende Bank gutgeschriaben.

Zum amtlichen Handel an den Wertpapierbörsen zu Hannover, Berlin, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, München und Stuttgart. Börseneinführung:

Mündelsicherheit Nach § 1807 Abs. 1 Nr. 2 BGB mündelsicher und nach § 54 a Abs. 2 Ziff. 4 VAG deckungsstockfähig. und Deckungsstock-

Lombardfähigkeit: Lombardfähig nach § 19 Abs. 1 Nr. 3d des Gesetzes über die Dautscha Bundesbank.

Ab 18.10.1985 freiblaibend durch die nachstehend eufgeführten Kreditinstitute und deren Niederlassungen sowie durch Vermittlung eller anderen Banken, Sparkassen und Kreditgenossenschaften.

Im Oktober 1985

NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE

BREMER LANDESBANK KREDITANSTALT OLDENBURG
- GIROZENTRALE -

ADCA-BANK AKTIENGESELLSCHAFT ALLGEMEINE DEUTSCHE BAYERISCHE VEREINSBANK AKTIENGESELLSCHAFT BERLINER HANDELS-UND FRANKFURTER BANK

Verkaut:

DG BANK DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTSBANK

HALLBAUM, MAIER & CO. AG ~ LANDKREDITBANK ~ BANKHAUS LÖBBECKE & CO. SAL OPPENHEM JR. & CIE. **VEREINS-UND WESTBANK** 

BANK FÜR GEMEINWIRTSCHAFT AKTIENGESELLSCHAFT

JOH. BERENBERG, GOSSLER & CO.

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT zugleich für BERLINER COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT DEUTSCHE GIROZENTRALE

- DEUTSCHE KOMMUNALBANK -

HAMBURGISCHE LANDESBANK - GIROZENTRALE -NORDDEUTSCHE GENOSSENSCHAFTSBANK AG STADTSPARKASSE HANNOVER WESTDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE BAYERISCHE HYPOTHEKEN-UND WECHSEL-BANK AKTIENGESELLSCHAFT

and the second

\$250 mm 1 - 1 - 1

BERLINER BANK AKTIENGESELLSCHAFT DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT zualeich für DEUTSCHE BANK BERLIN AKTIENGESELLSCHAFT DRESDNER BANK **AKTIENGESELLSCHAFT** zugleich für BANK FÜR HANDEL UND INDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT

LANDESBANK SCHLESWIG-HOLSTEIN GIROZENTRALE OLDENBURGISCHE LANDESBANK AG TRINKAUS & BURKHARDT KG & A

WESTFALENBANK AKTIENGESELLSCHAFT



هكذام الأجهل

**JOURNAL** 

Förderung europäischer

Die Schaffung eines revolvieren-

den Gemeinschaftsfonds zur Förde-

rung publikumsträchtiger, aber

nicht minder qualitätsbewußter eu-

ropäischer Film- und Fernsehpro-

duktionen forderte der CDU/EVP-

Europaabgeordnete Elmar Brok im

Namen der EVP-Fraktion in der

Parlamentsdebatte über das euro-

päische Film- und Fernsehgewerbe.

Dadurch, sowie durch die Möglich-

keit, zurückfließende Beiträge wie-

derum zur Vor- oder Zwischenfi-

nanzierung neuer Filmproduktion

zu verwenden, könne ein Stück na-

tionale und europäische Identität

im Film aufrechterhalten und ein

kleiner Ausgleich zur Finanzkraft

der US-Filmindustrie geschaffen

werden. Brok wies ferner darauf

hin, daß auch die Koordination zwi-

schen den bestehenden Verleihor-

ganisationen zur Stärkung des

Exportes verbessert werden müsse

- möglicherweise durch die Schaf-

fung einer europäischen Verleih-

Vom 21. Oktober bis 20. Dezem-

ber 1985 findet in den Städten Köln,

Bonn, Bielefeld und Krefeld ein

umfangreiches kulturelles Veran-

staltungsprogramm statt unter dem

Motto "Begegnung mit den Nieder-

landen". Im Rahmen dieses Pro-

gramms zeigt die Cinemathek Köln

eine Retrospektive mit den heute

schon klassischen Filmen von Joris

Ivens, eine Werkschau des Regis-

seurs Fons Rademakers, eine Aus-

wahl niederländischer Kurzfilme

der Jahre 1947-1962 sowie eine Rei-

be von Spielfilmen junger Regis-

seure wie Orlow Seunke, Ben Ver-

bong, Paul Verhoeven, Joos Stel-

DW. Berlin

Begegnung mit

den Niederlanden

Filmproduktionen

#### **KULTUR**

### Das Zitat der Zeit

162801;

- AAI

en

Contracting the second

......

. . . .

the Proper

11 - 12nn

. Z" − (**2**"

1 2:424

...

- . -

مشظفتين

12.11

DW. - Ein Mann ist im Gespräch. Seit der Buchmesse. Einer der Präzeptoren der kritischen Zunft. Einer der Alles und Besserwisser. Das hat er nicht mit neuen Erkenntnissen, einem dicken Buch oder einer ungewöhnlichen literarischen Leistung erreicht, sondern allein durch seinen atemberaubenden Umgang mit einem Zitat.

Aber da bereits Robert Neumann, der Meister der Parodie, bei den allerschönsten Fällen empfahl, zu zitieren statt zu parodieren, sei (ihre freundliche Zustimmung voraussetzend) zitiert, was die "Zeit" nun in einer unauffälligen Ecke ihrer zweiten Seite dazu mit ein paar bescheidenen Zeilen zu bemerken

In eigener Sache Jemand, der am Sonntag in der Heide spazierenging, griff einen Ge-sprächsfetzen auf. In einer vorbeikommenden Gruppe junger Leute sagte einer. "Daß das nicht von Goethe ist, das hätte er wirklich

wissen können." Also: Die Spatzen pfeifen es von den Dächern, die Leser lachen hohn und die Konkurrenz hat ein willkommenes Thema für die Glossenspalten. Was ist geschehen? Der Feuilletonchef der ZEIT hatte als Schlußpointe zu einem Artikel über die Buchmesse den Altmeister Goethe zitiert. Dieser habe bedauert, daß in Frankfurt die "Schreberhäuslein hinter dem Bahnhof" den Verlegern mit ihren Bücherständen hätten weichen müssen. So stand es auf Seite 1 der

Goethe und Bahnhof - wie denn das? Und Schrebergärten, wo doch die Idee dazu erst 1884 geboren wurde? Fritz Raddatz hatte dieses "Zitat" der Neuen Zürcher Zeitung entnommen, dabei aber nicht bemerkt, daß es sich um eine Satire handelt. Ein Feuilletonchef, der nicht richtig lesen kann . . . die Zeitung ist blamiert, die Redaktion zornig. Man kann nur hoffen, daß dieser Sturz in die Tiefe dem Autor für alle Zeiten vor Augen führen wird, daß die Kehrseite seiner oft zu bewundernden Schnelligkeit Schludrigkeit - eben doch sehr schwer wiegt.

Marion Gräfin Dönhoff

Ben Jonsons "Volpone" am Schauspielhaus Zürich

## Jeder will der Erbe sein

In der Hauszeitschrift des Schauspielhauses Zürich wird unter dem Titel "Über Shakespeare hinaus" behauptet, "Volpone" von Ben Jonson zähle zu den meistgespielten Komödien des klassischen Lustspielrepertoires. Es ist eher das Gegenteil der Fall "Volpone" ist nicht nur nicht meistaufgeführt, es wurde überhaupt sehr selten aufgeführt. Es ist das Stück von einem Mann, der Reichtümer anhäuft mit dem Trick, sich sterbend zu stellen, und mit Hilfe seines etwas zwielichtigen Dieners Mosca seine Umwelt glauben macht, wenn sie ihn nur tüchtig beschenke, würde jeder einzelne Universalerbe werden.

Was das klassische Repertoire angeht, so gehört das Stück kaum in die Gesellschaft von Aristophanes, Gogol, selbst nicht von Goldoni oder gar Molière, ganz zu schweigen von Shakespeare, der zahlreiche, herr-liche Komödien geschrieben hat. Was den deutschen Sprachraum anbelangt, so hatte selbst der größe Tieck seine Übersetzung nicht durchsetzen können. Das Stück wurde laut Stefan Zweig bis in die 20er Jahre hinein also rund 300 Jahre nach seiner Entstehung - überhaupt nie auf deutsch gespielt. So machte er sich an eine Bearbeitung. Da er ein guter Kenner der englischen Literatur war und ein Sprachkünstler von hohen Graden, gelang sie. Seitdem war sie erfolg-

Aber das Schauspielhaus Zürich wollte etwas Neues. Und so nahm es eine Übersetzung und Bearbeitung des italienischen Regisseurs Roberto Guicciardini, dessen Englisch problematisch ist, wenn auch vielleicht besser als sein Deutsch, das er leidlich sprechen und verstehen, aber nicht hören kann, was jeder merkt, der den Schauspielern, die sich ständig überschreien, zuhört. Natürlich mußte sein "Volpone" vom Italienischen ins Deutsche übersetzt werden, was Yvonne und Herbert Meier, soweit kontrollierbar, mit Geschick machten. Also: ein englisches Stück wird vom Italienischen ins Deutsche übersetzt. Mußte das sein?

Bei Jonson wird Volpone wegen seiner Missetzten umgebracht, bei Zweig muß er unter Zurücklassung seiner Reichtümer flieben, und Mosca, sein Diener, wird ein reicher Mann. Guicciardini kommt zu dem tragischen Schluß aber nicht, ohne vorher Eigenes hinzugegeben zu haben. So komponiert er eine Szene, in der Volpone und seine Bediensteten als Bettelmönche auftreten. Warum bloß? Gegen Ende und nach seinem eigenen angeblichen Ende tritt Volpone, der doch ein ganzes Stück lang sich zynisch dazu bekennt, ein Miesling zu sein, als Moralist, Weltverbesserer und Menschenrechtler auf. Der Angeklagte ist nicht mehr ein Gauner, sondern - man errät es das kapitalistische System.

Die Inszenierung selbst ist, wie die Zentralfiguren, em Mischmasch von Stilen. Mal wird Commedia dell'arte gemacht, eher Slapstick, die Nebenpersonen hetzen ballettartig über die Bühne, ein venezianischer Offizier muß auf preußisch die Hacken zusammenschlagen, die zum übermä-Bigen Chargieren veranlaßten Mitglieder des Hauspersonals sprechen ständig ins Publikum. Es gibt einige amüsante Gags. Und es gibt unzāhlige Stile, aber keinen eigentlichen

Dabei wird recht gut gespielt. Peter Ehrlich in der Titelrolle ist ein ausgelich als Gutewicht, immer präsent. aber eine Figur kann selbst er aus so viel Unvereinbarem nicht machen. Erwähnt soll auch Peter Brogle werden, der sich als Mosca sehr gut aus der Affäre zieht. Er ist ein bißchen alt für den blutjungen Strolch, aber er agiert und bewegt sich so frisch und fröhlich, daß man seine Freude hat. Dann ist da noch Peter Arens als überlisteter, uralter Wucherer. Er versucht erst gar nicht Menschengestaltung. Er spielt eher eine Figur von Daumier. Er ist eine lebend gewordene Karikatur. Mit wieviel Phantasie! Das ist nicht nur komisch, das ist umwerfend. Aber das Ganze ist es CURTRIESS

Alexander Ramatis Film "Assisi Underground"

## Jagd auf den Physiker

Ordnung. Mussolini ist entmachtet. Die Deutschen haben bei ihrem Vormarsch auf Rom auch diese Stadt besetzt. Mit Todesschüssen fängt die SS all jene, die Juden Unterschlupf gewähren. Hohe Belohnung ist ausgesetzt auf den Kopf des für die Deutschen wichtigen Atomphysikers Rieti, der mit seiner jüdischen Frau im Kloster der Chrissen in Assisi verborgen gehalten wird, zusammen mit anderen von Verhaftung bedrohten italienischen Juden. Die Treibjagd der SS-Schergen nimmt immer gefährli-

chere, grausamere Züge an. Assisi Underground" heißt der Film des 1936 in Brest-Litowsk geborenen Alexander Ramati, der als Kriegsberichterstatter der polnischen Anders-Armee zu den Ersten zählte, die 1944 das von der deutschen Wehrmacht geräumte Assisi betraten, und dort von dem Schicksal Rietis und seiner Leidensgenossen hörte. Und auch von jenem jungen Franziskaner-Pater Rufino, der mit beispielloser Einsatzbereitschaft und Zivilcourage den von der SS Gejagten entweder zur Flucht verhalf oder für sie bis zur Befreiung Assisis ein sicheres Versteck in den Kirchen und Klöstern der Stadt fand.

Es ist kein reiner Dokumentarfilm, der hier entstanden ist, doch ein Film der historischen Verläßlichkeit, der sauber recherchierten Fakten. Denn Ramati hat sich nicht nur auf Augenzeugenberichte und die Erzählungen der Geretteten gestützt, er hat sich auch genau an den historischen Verlauf der Ereignisse in den letzten Kriegsjahren gehalten. So kann sein Film Authentizität beanspruchen,

A ssisi im Jahr 1943. Die Welt ist auch wenn er die dramatischen Ge-auch in Umbrien nicht mehr in schehnisse im konventionellen Rahmen eines Spielfilms aufrollt.

Er tut es nicht ohne dramaturgisches Fingerspitzengefühl, bezieht geschickt auch das schöne Kunstwerk Assisi, die berühmte Basilika mit ihren leuchtendblauen Fresken. das altehrwürdige Franziskaner-Kloster San Damiano, die Piazza mit ihren unverkennbaren Fassaden und dem Minerva-Tempel als kontrastreichen Gegenspieler zu Terror und Todesgrauen in den Bericht ein, ohne den Kunstdenkmälern allzu starkes ästhetisches Eigengewicht zu geben. Kein Geringerer als Fellini- und Visconti-Mitarbeiter Giuseppe Rotunno stand übrigens an der Kamera.

Ein weiterer Vorzug: Ramati vermeidet die wilde Schwarzmalerei. Die Deutschen werden nicht durchweg als grausame Chargen des Bösen gezeichnet. So ist etwa Stadtkommandant Oberst Müller (von Maximilian Schell einfühlsam gespielt) ein eher freundlicher, melancholischer Vertreter der deutschen Wehrmacht. Aber auch der Mönch Rufino wird nicht facettenlos als behrer Heiliger gesehen, sondern als Mensch aus Fleisch und Bhit, der nur zu gerne pafft, spielt und Vino trinkt. In diesem Sinne gibt ihm Ben Cross denn auch

anrührendes Profil. Den letzten Feinschliff in der Charakterzeichnung (auch bei Irene Papas als Clarissen-Oberin und James Mason als Bischof von Assisi) bleibt Ramati uns allerdings schuldig. An der Bedeutung des Films als Dokument einer ungewöhnlichen Rettungsaktion in schrecklicher Zeit

ändert das freilich nichts.

Weinbauer und Held des "nouveau roman": Claude Simon erhält den Nobelpreis für Literatur 1985

# Diskreter Charme der Gräser im Wind

Nobelpreis der Literatur für den Franzosen Claude Simon; das wirkt wie eine um Jahrzehnte verspätete Huldigung des Stockholmer Preiskomitees an eine längst historisch gewordene Stilrichtung, den sogenannten "nouveau roman" der Alain Robbe-Grillet und Michel Butor, der Natalie Sarraute und eben auch Claude Simon.

Was wollte in den sechziger Jahren der "nouveau roman"? Er war gewissermaßen ein Nebenprodukt des damals in Paris zur Blüte kommenden philosophischen Strukturalismus, der das beobachtende Subjekt zugunsten "objektiver Strukturen" zu eliminieren trachtetete. Auch der "nouveau roman" wollte ohne Subjekt, ohne Erzähler-Ich auskommen. Er postulierte die "reine Beschreibung", die sich freilich in der Praxis oft genug höchst subjektivistisch ausnahm, magische Räume des Unterbewußten aufschloß und überraschende, fahle Überrealitäten schuf.

Claude Simon freilich, der neue Nobelpreisträger, hat sich selbst niemals zu den Schöpfern des "nouveau roman" gezählt und hielt zu den übrigen Matadoren der Richtung stets gebührenden Abstand. Der 1913 als Sohn eines Offiziers in Madagaskar geborene, in Perpignan am Fuße der Pyrenäen aufgewachsene Schriftsteller und Maler war immer ein Außenseiter und Einzelgänger, der einzig Marcel Proust als seinen literarischen Ahnen akzeptierte. Seine ersten, schwer lesbaren, fast hermetisch wirkenden Romane, die rein zufällig im gleichen Verlag wie die Bücher Butors und Robbe-Grillets erschienen. zeichneten sich freilich durch eine höchst unproustsche Anti-Psychologie aus.

Suchte Proust das Bild des Menschen durch feinste psychologische Detailschilderungen als notwendiges Geflecht von Ursache und Wirkung sichtbar zu machen, so zeichnete Simon die Menschen gewissermaßen strikt von außen, er "malte" sie, wie überhaupt das Stockholmer Komitee völlig zu Recht das ausgesprochen malerische Element von Simons literarischem Schaffen berausstellt und rühmt. Schon der Titel vieler seiner Bücher kindet von der Akribie und skeptischen Weltlust des entschiedenen Landschaftsmalers, von seinem diskreten Charme: "Der Wind", "Das Gras", "Die Straße nach Flan-

Das formal Ungewöhnliche an Claude Simons frühen Romanen waren die langen, sich über mehrere Seiten erstreckenden Sätze mit ihren vielfach ineinandergeschachtelten Einschüben. Um die Gleichzeitigkeit von Erinnerungen und Handhingen

dern" . . .



Spiel der Erisserungen, Assoziationen und Fragmente: der 1913 gebore-se französische Romancier Claude Simon FOTO: HORST TAPPE

darzustellen, versuchte Simon eine sprachliche Form zu finden, die das Nacheinander im Zeitablauf während des Lesens aufhebt. Die langen Satzperioden, die ungeheure Präzision der Beschreibung, die Assoziationen der Erinnerungsbilder - das möchte den französichen Leser in der Tat an Marcel Proust, den angelsächsischen allerdings eher an William Faulkner erinnern.

Die Welt des Claude Simon ist dabei von derjenigen Faulkners und Prousts gänzlich verschieden, sie ist viel härter und politischer. Der junge Simon nahm als Freiwilliger auf republikanischer Seite am Spanischen Bürgerkrieg teil, kämpfte im Zweiten Weltkrieg und kam in deutsche Gefangenschaft, aus der er entfloh, um sich in den Untergrund des Maquis abzusetzen. Kann man überhaupt noch schreiben nach den großen Katastrophen dieser Zeit? So fragte er sich in den Jahren nach 1945, als sein Schaffen voll einsetzte. Wie kann man noch vom Menschen sprechen nach der Zerstörung des Glaubens an ihn, der Zerstörung seines Bildes. Gibt es nicht nur noch Bruchstücke von

ihm? In der Tat sind es immer nur Bruchstücke menschlichen Schicksals, die in den Simonschen Romanen aufscheinen, Bilder vom Spanischen Bürgerkrieg in dem Roman "Der Palast", vom Zweiten Weltkrieg in der "Straße von Flandern". Alles, was in Simons frühen Roma-

nen noch Erzählung, Erinnerung, innerer Monolog heißen konnte und mit der traditionellen Romankunst zu tun hatte, wurde in den späteren Büchern immer zurückgenommen zugunsten von Erinnerungs- und Assoziations-Collagen, die selbst mit jenem "magischen Realismus", wie ihn der "nouveau roman" bevorzugte, nichts mehr zu tun hatten. Unablässig wurden nun Verwandlungen vorgeführt, in denen die Erscheinungen der Gegenstände schließlich im Nichts sprachlicher Bestimmungen verdampften. Trotzdem hat man bei der Lektüre Simons niemals den Eindruck, als werde hier lediglich experimentiert um des Experimentierens willen. Aus den erinnernden Dialogen und Monologen beraus wird im Leser dessen eigene Lebens- und Lei-

denserfahrung mobilisiert. Der Leser

men, die früher der Autor innehatte: er soll den Menschen, dem der Roman gilt, selbst schaffen, sich selbst, den er im Roman finden soll!

Eine Schlüsselstellung im Werk des neuen Nobelpreisträgers nimmt der Roman "Der Wind" ein, sein vierter aus dem Jahr 1957. Simons Weltbild verfinstert sich dort zusehends. sein marxistischer Optimismus der frühen Jahre schwand dahin, man hat den Eindruck, als ob er sich nun den Welten Samuel Becketts annähere. Das Leben erscheint nur noch als ein einziger Weg der Niederlagen, von de-nen der Tod die letzte ist. Während jedoch Becketts Figuren diesen Be-fund gleichsam außerhalb der Welt spiegeln und sich in totaler Entblö-Bung nach Ende und Schweigen sehnen, bäumt sich Simon immer wieder gegen seinen eigenen Befund auf, zürnt er über die Machenschaften des Schicksals, ersinnt er komplizierte Strategien gegen den Tod.

Seinem wohl berühmtesten Roman, "Gras", hat Simon ein Zitat Pasternaks vorangestellt: Niemand macht die Geschichte, man sieht sie nicht, ebensowenig wie man das Gras wachsen hört." Darin stecken sowohl seine pessimistische Geschichtsauffassung wie seine im Grunde optimistische Poetik. Die Geschichte des Individuums wird aufgelöst in einer "Struktur", die niemand sieht, die individuelle Zeit wird aufgehoben in der unpersönlichen Dauer. Und indem alles zusammenfällt in einer universalen Bewegung, verliert auch das Erzählen des Romans seinen Sinn, löst sich auf in Poesie.

Simon selbst, persönlich ein Inbegriff der Bescheidenheit und der Zurückhaltung, lebt heute, zweiundsiebzigjährig, als Weinbauer auf dem Lande. Sein Denken enthält Widersprüche, die er nicht aufzulösen vermag und die er offen einräumt. Er will kein populärer Schriftsteller sein, er verachtet die bohen Auflagen, und er macht nicht die geringste Konzesssion an Verständlichkeit.

Es war ein Wagnis des Stockholmer Preiskomitees, einen derart hermetischen Künstler zu ehren, dessen Bücher nur in sehr geringer Auflage verbreitet sind (in Deutschland beispielsweise ist zur Zeit kein einziger der Simonschen Titel im Buchhandel verfügber). Aber der hohe Ernst des Simonschen Werkes, seine unbezweifelbare sprachliche Meisterschaft, seine raffinierten Schreibstrategien und die gewaltige Poesie, die viele seiner Schreibstücke ausstrahlen, lassen die Wahl am Ende doch gerechtfertigt erscheinen. Ein großer Schwieriger ist in Stockholm geehrt worden.

CHRISTOPH GRAF SCHWERIN

Gwen John prägt sich in dieser

Ausstellung durch ihre stille, ihre

strenge, subtile Reduktion ein. Einer

Handvoll Themen gilt ihre Aufmerk-

samkeit: Mädchen in Interieurs, Non-

nen, dazu Kinder, Katzen und Stille-

ben. Ihr Stil ist unverwechselbar:

Trocken wie bei einem Fresko ist die

Farbe aufgetragen in gebrochenen

Ocker- und Silbertönen zusammen

mit mauve, rosa und blau. Personen

und Hintergrund zeigen die gleiche

Substanz, als drängten sich die ver-

einfachten Formen, die Modelle mit

dem in sich gekehrten Blick in die

ihre letzten Arbeiten, bei denen sie in

der Kirche sitzend die Rückenansich-

ten der Betenden studiert hat. Auf oft

nur zwei verwaschene Töne reduziert

blau und ocker – sind sie in wenigen

Strichen sicher auf handflächengroße

Papierstücke skizziert. Diese ver-

schrobene Engländerin in Paris hat

Von japanischer Sparsamkeit sind

Leinwand hinein

Ausstellung über Johannes Bobrowski

ling und Theo van Gogh.

Zum Gedenken an den Lyriker und Prosaisten Johannes Bobrowski, der vor 20 Jahren in Ostberlin starb, veranstaltet die Amerika-Gedenkbibliothek/Berliner Zentralbibliothek eine Ausstellung unter dem Titel "Schattenfabel von den Verschuldungen". Die Ausstellung, die bis Mitte November dauert, zeigt Briefe, Fotos, Graphiken und weitere Materialien, um den Hintergrund des schriftstellerischen Schaffens Bobrowskis vor Augen zu führen und das Interesse an seinem Werk neu zu beleben. Ein umfangreicher Katalog als Materialienband mit Schriftenverzeichnis

Die Steingeräte der Indianer

D. B. Münster Geologisch-Paläontologische Institut und Museum der Universität Münster zeigt vom 15. Oktober 1985 bis zum 28. Feburar 1986 die Sonderausstellung "Indianische Steingeräte. Lagerstätten. Verarbeitung und Bedeutung\* aus dem Rautenstrauch-Jost-Museum. Köln, sowie aus Privatsammlungen (Öffnungszeiten: Mittwoch 14-17 Uhr, Sonntag 11-12.30 Uhr).

#### Ballett-Inszenierungen von Béjart in Palermo

AFP. Palermo Der französische Tänzer und Choreograph Maurice Béjart wird im Mai und im Juni kommender Jahres vier Ballett-Inszenierungen am Massimo-Theater in Palermo übernehmen. Jean Paul Sartres Theaterstück "Bei geschlossenen Türen", der "Bolero" von Maurice Ravel und "Cleopatra" von Hector Berlioz werden als Vorlagen dienen. Das Thema des vierten Balletts steht noch nicht fest.

Hunnengräber in China wurden erforscht

Im Gebiet Ningxia im Norden Mittelchinas sind die Gräber von 27 Angehörigen des gefürchteten Reitervolks der Hunnen geöffnet und erforscht worden. In jedem der Gräber, die im Winter 1983 entdeckt wurden, hatte man reiche Grabbeigaben entdeckt. Das Alter der Gräber wurde noch nicht genannt. Die Hunnen hatten in Nordchina und in der Mongolei vom dritten bis zum ersten vorchristlichen Jahrhundert eine wichtige Rolle gespielt, ehe sie von der chinesischen Han-Dynastie besiegt worden waren.

#### Ulysse Laugier † AFP Paris

Der französische Cineast Ulysse Laugier ist im Alter von 41 Jahren gestorben. Der Kurzfilmspezialist drehte unter anderem "Une lecon de cinéma: Nestor Almendros", La classe d'Antoine" und "Cara Italia" Mehrere der von ihm produzierten Filme wurden mit Preisen ausgezeichnet, darunter 1984 "Star Suburb" von Stephan Drouot mit einem französischen "César" und Eponine" von Michel Chion mit dem diesjährigen Prix Vigo.

Einsilbigkeit zur Kunstform erhoben – Die erste Retrospektive der Malerin Gwen John in London

## Wenn man eine ganze Katzenschar ernähren muß

1904 die Engländerin Gwen John dem Pariser Bildhauer Rodin nackt Modell. Das geplante Monument wurde nie in Bronze verewigt. Erfolgreicher durite der jetzige Griff der Britin nach Ruhmeslorbeer sein. In einer ersten großen Retrospektive kann man nun im Londoner Barbican Cen-

tre entdecken, was Gwen John (1876-1939) als Malerin der intensiven, der subtilen Stille geleistet hat. Außerlich eher Maus denn Venus ging sie ihren Weg mit eiserner Konsequenz. Zusammen mit ihrem Bruder Augustus John, der bereits zu Lebzeiten in England großen Erfolg als Maler einheimste, besuchte sie die fortschrittlichste Kunstakademie in London. Als 27jährige kehrte sie England für immer den Rücken. Mit einer Staffelei bepackt trampte sie mit einer Freundin durch Frankreich, bis sie sich in Paris in einer karg möblierten Kellerwohnung niederließ. Um sich und ihre geliebte Katzenschar zu ernähren, schlug sie sich als Künstlermodell durch.

Sich selbst hat sie in jenen Jahren

tig hochgeschlossenen Kleid gemalt. Welches Feuer aber in der Britin brannte, sollte bald der 63jährige Rodin erfahren. Mit ihm hatte sie ab 1904 eine heftige, kurzlebige Affare, die sie bis zum Tod des Künstlers dreizehn Jahre später in einer hartnäckigen Fart von Briefen fortsetzte.

Der Bildhauerfürst hielt sie um regelmäßiges Zeichnen an. Noch beute rangieren im Rodin-Museum einige unsignierte Zeichnungen ihres Katers Tiger unter seinem Namen. Wenn er auch in den letzten Jahren Distanz hielt, so ermahnte er sie auf kleinen Notizzetteln, sich nicht zu vernachlässigen. Denn immer abgesonderter und radikaler lebt Gwen John von nun an ihren beiden Zielen: "Religion und Kunst", so notierte sie, "sind mein Leben. Du bist nur frei, wenn du alles zurückgelassen hast. Verlasse jeden und lasse dich verlassen, nur dann wirst du ohne Angst sein".

1913 konvertierte sie zum katholischen Glauben und besuchte von da an täglich die heilige Messe, die ihr micht nur geistigen Zuspruch, son-

A is "Venus, die den Berg des Rubmit strengem Gouvernantenknoten dem auch Motive für Bilder und
mes erklimmt", stand im Jahre und schwarzem Samtband am zuchZeichnungen bot. 1926 fand sie ihre letzte Passion in der Exilrussin Vera Oumanzoff, der die Verehrerin mit ihren täglichen Briefen schnell lästig wurde. Nur montags durfte die Malerin sie auf ein halbes Stündchen besuchen. Ihre Geschenke - Bilder und Zeichnungen - warf die Russin achtlos in einen Schrank. Über hundert Arbeiten fanden ihre Erben vor.

Immer einsamer lebte Gwen John. Immer kleiner, sparsamer gerieten ihre Arbeiten. 1932 hörte sie schließlich ganz auf zu malen. In einer zerfallenen Bretterbude bei Paris teilte sie Milch und Wasser mit ihren Katzen Sie hatte nur noch ein Ziel: "Du mußt eine Heilige werden." Unerkannt, wie sie gelebt hatte, starb sie 1939 bei einer Bahnfahrt nach Dieppe.

Ein Drittel ihres Gesamtwerkes ist chester und dem amerikanischen Ya-

jetzt in London, anschließend in Manle-Zentrum zu besichtigen. In Amerika hatte sie ihren einzigen Sammler, John Quinn, der sie fmanziell unterstützte und 1913 auch bei der ersten großen Ausstellung moderner Kunst in New York ausgestellt hatte.

Einsilbigkeit zu einer subtilen Kunstform erhoben (Bis zum 10. November. Katalog 6,95 Pfund). HEIDI BÜRKLIN



Singt im Welli-Sound von vergos-senem Blut: Milva in der Pariser

#### Ballade von Schuld und Hoffnung 7 or drei Jahren hörte sie sich ganz Italo Calvinos Text nur fragmenta-

Ein weltliches Oratorium - Luciano Berios Oper "La vera storia" in Paris

V anders an: Luciano Berios vorletzte Oper "La vera storia", als sie unter Leitung des Komponisten an der Scala uraufgeführt wurde. In diesem Werk aus den Jahren 1978-81 stellt Berio in Form eines weltlichen Oratoriums zweimal die gleiche Story vor, doch in einer Weise, die den Zuhörer in dem musikalisch und textlich komprimierten zweiten Teil kaum mehr den sich Verdischer Opernmuster bedienenden ersten Teil erkennen ließ. Welche von beiden ist die "wahre Geschichte"? Erst jetzt, bei der ersten Neuinszenierung. die Paris als Koproduktion mit Florenz und Chicago wagte, schien eine Lösung gefunden, verstärkten sich sowohl die archetypisch opernhaften Züge, wie die in Mailand ziemlich abstrakt gebliebenen sozialkritischen, politischen Parallelen.

Lluis Pasqual, der sehr junge Leiter des Spanischen Nationaltheaters in Madrid, hat auf die Gefahr einer KLARE WARNECKE | Verengung der Aussage hin, die in

risch herauslesbare "storia" zu einem packenden, glutvollen Verismoreißer gemacht. Es verschärfen sich in der dem "Troubadour" abgeschauten Handlung die Umrisse eines unter südlicher Sonne ausgetragenen Kampfes zwischen Kirche und Staat, Widerstandskämpfern und Miliz, in dem man unzweifelhaft Calvinos eigene Vergangenheit als Zugehöriger einer ligurischen Partisanengruppe

erkennen darf. In der Atmosphäre wahnwitziger Ausgelassenheit wird die Handlung fast nebensächlich: Die Mutter eines zum Tode Verurteilten raubt einen der Söhne des Kommandanten. Später kommt es durch die Rivalität um Leonora zur Auseinandersetzung der feindlichen Brüder, Der von Ada entführte, nun auf Seite der Revolutionäre kämpfende Luca wird von Ivo getötet. Am Ende des ersten wie des zweiten Teils singt Ada in einer grandiosen Szene ihr Leid hinaus.

Dazwischen steht im zweiten Teil

jene kaum noch nachvollziehbare Handlung, die aus dem südamerikanischen Revolutionsdrama eine Parabel des Schreckens und Terrors macht. Der Text Calvinos, auch in Paris italienisch gesungen, blieb weitgehend auf starre, emotionale Aussagen begrenzt, initiierte keine Handhing, da er wie in Mailand unverständlich blieb.

Aufgeboten wurde in Paris eine beachtliche Verdi-Besetzung mit Livia Budai (Ada), Valeri Popova (Leonora), Antonio Savastano und Laios Miller als die Brüder Luca und Ivo und Luigi Roni als zum Tode Verurteilter. Sonderapplaus für Milva, die in Paris die Rolle der beiden kommentierenden Straßensängerinnen alleine übernommen hatte, dauernd in verschiedene Kostüme schlüpft und im bekannt glamourigen Weill-Sound von der Harmonie des Zusammenlebens. von vergossenem Blut, von Schuld und ewiger Hoffnung singt.

ROLFFATH

#### 15 Monate Haft für ersten Weinpanscher

DW/pol Wien

Kurzen Prozeß machte ein Schöffengericht in Krems an der Donau im ersten "Weinpanscher"-Prozeß: Bereits nach dreistundiger Verhandlungsdauer wurde der angeklagte Weinhändler Otto Hotzi (25) zu 15 Monaten Freiheitsstrafe mit dreijähriger Bewährung verurteilt. Die Strafe erging wegen schweren gewerbsmäßigen Betruges sowie wegen des Verstoßes gegen das Weingesetz.

Der aus Niederösterreich stammende Angeklagte hatte sich die Untersuchungshaft erspart, weil er gestanden hatte, 47 000 Liter Kunstwein hergestellt und minderwertigen Wein mit dem Frostschutzmittel Diathylenglykol "aufgebessert" zu haben.

20 000 Liter hatte er an seine Stammkunden verkauft. Der Rest wurde bis auf 7000 Liter beschlagnahmt. Diese hatte der flinke Händler weggeschüttet. Doch die Gendarmerie entdeckte die Rotweinlache und zog daraus Proben, die eindeutig als Frostschutzwein\* identifiziert werden konnten.

Der Angeklagte bestritt den Vorwurf des Betrugs. Er habe nur getan, was "branchenüblich" gewesen sei. Seine Weine hätten ohne Aufbesse rung nicht mehr konkurrieren kön-

Der erste "Glykol-Prozeß" lockte zwar nicht die erwartete Menge von Zaungästen in das Wachau-Städtchen Krems - vielleicht war der Angeklagte ein zu "kleiner Fisch" - dennoch, die Journalisten waren gleich im guten Dutzend erschienen.

Vielleicht lag das mangelnde Publikumsinteresse aber auch daran, daß Hotzi lediglich als "Ersatzangeklagter" vor Gericht gestellt wurde. Eigentlich war der erste Prozeß dem mutmaßlichen Weinpanscher großen Stils Hubert Haimerl aus Langenlois (Niederösterreich) vorbehalten. Doch der Prozeß platzte. Haimerl erkrankte. Die Verhandlung soll am 7. November nachgeholt werden.

Bemerkenswert am "Ersatz-Prozeß" war, daß die Sachverständigen dem Gericht keine klare Auskunft über die Gesundheitsgefährdung von Diäthylenglykol geben konnten. Dazu lägen immer noch keine klaren Grenzwerte vor.

Der Angeklagte nahm das Urteil an und gab lautstark bekannt: "Ich ziehe mich vom Weingeschäft gänzlich zu-

BBC hat Mittwoch den Dokumentar-

film über Nordirland - in leicht ver-

am 7. August abgesetzt worden war

Diese Entscheidung hatte seinerzeit

einen Riesenwirbel ausgelöst. Der

zwölfköpfige Aufsichtsrat der Anstalt

hatte damals befunden, es sei jetzt

nicht der "richtige Augenblick", den

Film über das leidgeprüfte Nordir-

land auszustrahlen. Zuvor hatte sich

freilich die Regierung negativ zu die-

sem Stück geäußert, in dem Terrori-

Nach der Absage waren Rundfunk-

und Fernsehjournalisten in einen

24stündigen Streik getreten, mehrere

hohe BBC-Angestellte sollen mit

Rücktritt gedroht haben, darunter Alasdair Milne, der Generaldirektor.

So weit kam es nicht. Ein Treffen mit

Innenminister Leon Brittan glättete

zwar die höchsten Wogen, aber viele

Journalisten blieben bei ihrem

Streikvorsatz, weil sie die Entschei-

dung der Intendanz als versteckte

Zensur betrachteten. Daraufhin wur-

den an diesem Tag in Großbritannien

weder Hörfunk- noch Fernsehnach-

Jetzt, gut zwei Monate später, kam

der Film doch auf den Bildschirm.

Der Sender behauptet, das Werk

durch Zusätze ausgewogener gestal-

richten gesendet.

sten interviewt worden waren.

**BBC-Film ausgestrahlt** 

Umstrittener Nordirland-Beitrag wurde "nachgebessert"

änderter Fassung – ausgestrahlt, der IRA-Terroristen.

Die britische Fernsehgesellschaft te" man den 35 Minuten Film um

#### **Entführer** Wagners sind geständig

H. DALCHOW, München Vor der 2. Strafkammer beim Landgericht München I begann gestern ein Verfahren gegen zwei italie-nische Staatsangehörige, die einen Unternehmer entführt haben sollen, um ein Lösegeld in Höhe von einer halben Million Mark zu erpressen.

Der 29jährige Kraftfahrer Boris Tertan und sein 22jähriger Komplize Thomas Bacher werden wegen versuchter räuberischer Erpressung und mehrerer, damit zusammenhängender Straftaten beschuldigt. Sie waren am 13. Dezember 1984 bei dem Versuch, das Lösegeld zu übernehmen, festgenommen worden. Beide Beschuldigte haben am ersten Verhandhngstag die gegen sie erhobenen Vorwürfe "im großen und ganzen" akzeptiert.

Die Ermittlungen zu diesem Fall hatten mit einer bösen Panne der Polizei und der Staatsanwaltschaft begonnen: Sie beschuldigten den 53jährigen Fuhrunternehmer Erwin Wagner, seine Entführung selbst inszeniert zu haben. Der nach den ursprünglichen Aussagen Tertans erlassene Haftbefehl gegen Wagner wurde nach dessen Befreiung schnell wieder zurückgezogen.

Der Hauptbeschuldigte hatte sich von Wagner, für den er zeitweise als Subunternehmer tätig gewesen war, um mehrere hunderttausend Mark geschädigt gefühlt und wollte sich mit der Entführung dafür schadlos halten. Am 22. November 1984 gewann der bislang unbescholtene Tertan in einer Autobahnraststätte nahe München zwei Südtiroler Anhalter für seinen Plan und sicherte jedem 50 000 Mark zu.

Noch am Abend überfielen sie gemeinsam, mit Strumpfmasken getarnt, den Unternehmer vor seinem Büro. Wagner wurde mit Handschellen gefesselt und unter steten Bedrohungen im Wagen Tertans über die Grenze nach Italien gebracht. Er mußte per Tonband und Brief bei seiner Frau und seinem Anwalt, unter Todesdrohungen der Entführer das Lösegeld fordern.

Bei der Geld-Übergabe im Münchener Hauptbahnhof wurden Tertan und Bacher festgenommen, Einen Tag später konnte Wagner im italienischen San Bartolomeo befreit werden. Das Haus, in dem er gefangengebalten worden war, gehört dem dritten Beschuldigten, Oswald Seiwald. Er soll in Italien abgeurteilt werden.

DW. London tet zu haben. Tatsächlich "bereicher-



Das trockengefallene Vorflutgelände des Rheins in Düsseldorf

## Der "Vater Rhein" ist kaum noch in seinem Bett zu sehen

Fährschiffer und Partikuliere war-ten auf Regen, damit der vielbesungene "stolze Vater Rhein" wieder mehr Wasser führt. Am Mittelrhein mußten bereits drei Fähren ihren Betrieb einstellen; andere können nicht mehr mit voller Auslastung den Strom überqueren.

Einige Landestellen "stehen auf dem Trockenen", so daß die Fähren mittlerweile fast am Rand der Fahrrinne festmachen. Lastkähne können zur Zeit nur ein Drittel Fracht laden, um Grundberührungen zu vermei-

An fast allen Umschlagplätzen stapelt sich die Ladung aus den geleichterten Schiffen. Die Be- und Entladezeiten für Rheinschiffe reduzieren sich ebenfalls, aus den Löschstellen wurden "schnelle Häfen".

Teilweise ist die Fahrrinne nur noch 50 Meter breit. Das seit Tagen freigelegte Vorflutgelände gleicht an vielen Stellen einer "Mondlandschaft mit Mull": Verrottete Zweiradrahmen, verbeulte Fässer, Treibholz und Plastikunrat liegen auf dem rissig gewordenen Flußbett. Eine gute Chance, den verschmutzten Rhein zu säubern - aber daran denkt niemand ...

Wenn es nicht bald regnet, erreicht der Rhein nach sieben Jahren eine neue Niedrigwasser-Rekordmarke", erläuterte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei-Direktion Nordrhein-Westfalen (Duisburg) die augenblickliche Situation. Gefährliche Grundberührungen oder Havarien habe es zum Ghick noch nicht gegeben. Die von dem belgischen Frachter nach Grundberührung verursachte Kiesanschwemming auf der berüchtigten Beueler Platte" in Bonn (s. WELT vom 16. Oktober) wird von Baggern beseitigt.

Das Niedrigwasser sorgte auch für eine geografische Überraschung: In Neuwied (Rheinland-Pfalz) tauchte eine kleine Insel aus dem Rhein auf. "Wir tauften sie 'Neuwieder Platte." Die Insel wird mit steigendem Wasser wieder versinken - also auch Land unter" auf dem Festland. Die Beamten in Neuwied beobachten rund um die Uhr besonders den Stromkilometerabschnitt 608,0 bis 608,7; seit drei

Wochen ist hier durch die stark verengte Fahrrinne nur Wechselverkehr

Auch in den nächsten Tagen "ist nicht viel drin" - so ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach. Denn: Selbst wenn es heute im Alpen- oder Bodenseegebiet regnet, wird der Rhein erst nach frühestens fünf Tagen nicht mehr an "Wasser-

Bis kommenden Dienstag können Tagesausflügler also auf jeden Fall von den Uferstrassen aus den "Vater Rhein in seinem trockenen Bett\* sehen, auf weiten Strecken sogar darin

HEINZ KLUGE-LÜBKE

## Der großspurige Lebensstil entlarvte die Pariser Schwindler

Mindestens drei Millionen Mark erbeuteten vier Gangster, die als Kommissare auftraten

einen 90-Sekunden-Ausschnitt - Archivmaterial über Attentatsonfer der

Der Dokumentarfilm Am Rand der Union\* zeigte nun anhand zweier Personen, beide übrigens aus Londonderry, die unüberbrückbar erscheinende Kluft zwischen Katholiken und Protestanten. Die Katholiken repräsentierte Martin McGuiness, der als ehemaliger "Stabschef" der Irisch-Republikanischen Armee (IRA) gilt, und Gregory Campbell, Protestant und ein kompromißloser England-Freund. Der eine gab zu, aktiv am Kampf gegen die "britische Besatzungsmacht" teilzunehmen, der andere unterstützte eine "Schießenum-zu-töten"-Kampagne gegen die

genes Weihnachtsfest", als zwei Terroristen erschossen wurden. Die ganze Tragödie Nordirlands kam in der Schlußszene, auf einem Friedhof, zum Ausdruck. Martin McGuiness: "Ich glaube, es gibt Situationen, in denen der Griff zur Schußwaffe völlig gerechtfertigt ist; die Freiheit Irlands ist ein solcher Fall." Gregory Campbell: "Alle, die einen Angehörigen verloren haben, würden nie mit denen sprechen. Der einzige Weg, mit der IRA umzugehen,

IRA und empfand es als ein "vorgezo-

JOCHEN LEIBEL, Paris wohnheiten. Nur alleinstehende Be- geben hätten. Sie traten großspurig in

Hier spricht der Chef ihres Poli- wohner galten als ideales Opfer. zeibezirks. Bei Ihnen im Haus wurde eingebrochen. Ich schicke Ihnen zwei Beamte 'rüber, die 'mal schnell nachprüfen, ob die Gangster nicht auch bei Ihnen waren."

Diesen Anruf bekamen innerhalb der vergangenen Monate mindestens zwanzig ältere Leute. Nur Minuten nach dem Amuf klingelte es an der Tür und die beiden angekündigten "Beamten" stellten sich vor. Schon wenig später war der Wohnungsbesitzer ein armer Mann - die \_Beamten\* hatten nämlich die Wohnung ausgeraubt

Mindestens drei Millionen Mark haben die falschen Polizisten innerhalb eines knappen Jahres so erbeutet. Jetzt wurden sie in Paris verhaftet (die WELT berichtete).

Die vier Männer arbeiteten immer nach demselben Plan. In den vornehmen Vierteln der Stadt-im 16. Arrondissement oder im Vorort Neuilly suchten sie auf der Straße nach gut gekleideten älteren Opfern. Betrat einer der ins Auge Gefaßten eines der "besseren" Häuser, erkundigten sich die Räuber diskret beim Hausmeister nach dessen Familienstand und Ge-

So etwa die 91 Jahre alte Annette Freyssinet, Witwe eines Pariser Industriellen. Die Gangsterbande hatte die alte Dame morgens beim Einkauf beobachtet. Beim Hausmeister erführen die Verbrecher den Namen. Und dann klingelte bei Madame Freyssinet auch schon das Telefon, und der Chef der jetzt verhafteten Bande sagte seinen Spruch auf.

Zeigen Sie uns doch mal ihren Wandsafe", verlangten kurz darauf die beiden angemeldeten "Inspektoren". Annette Freyssinet öffnete den Safe und ließ die "Beamten" hineinblicken. Einer lenkte die alte Dame kurz ab, der andere steckte das im Safe liegende Bargeld in die Tasche. Dann warf er schnell die Safe-Tür zu. sagte \_alles in Ordnung und verließ mit seinem Komplizen seelenruhig die Wohnung. In seiner Jackentasche die erbeuteten 40 000 Franc. So einfach ging das.

Das raffinierte Spiel der vier Gangster mit dem blinden Vertrauen alter Leute in das Wort \_Polizei" hätte noch lange weitergehen können wenn die Verbrecher das geraubte Geld nicht mit vollen Händen ausge-

"Spid' betrifft besonders Perverse"

Sowjetische Medien brechen ein gesellschaftliches Tabu und informieren über Aids

Pariser Nobelrestaurants auf, tranken Champagner in schicken Night-Chrbs und verspielten große Summen in einschlägigen Spielhöllen.

Dadurch wurden vor kurzem die Pariser Kriminalisten aufmerksam, die schon seit Monaten mit Feuereifer nach den falschen Kollegen der Kommissar-Bande fahndeten. Rund eine Woche lang wurden die so verdächtig reichen Glücksspieler diskret überwacht. Doch man konnte ihnen nichts nachweisen.

Das Ende kam durch eine weitere Unvorsichtigkeit. Der Chef der Bande, der angebliche "Kommissar", wollte bei einem Münzhändler ein paar seltene historische Münzen verkaufen. Sie stammten aus dem Safe eines 88 Jahre alten pensionierten Versicherungsmaklers. Er hatte den Besuch der "Polizisten" und das Verschwinden der Münzen sofort gemeldet. Deshalb standen die Münzen auch auf der "Vermißten-Liste", die die Polizei regelmäßig den auf Münzen spezialisierten Händlern zuschickt. Der Händler alarmierte die Kriminalpolizei, die den gesuchten "Kollegen" nur zu gerne verhaftete.

#### LEUTE HEUTE Mut

Die aus Nürnberg stammende Stewardeß Ulrike Derickson, die für ihr mutiges und besonnenes Verhalten während der Entführung einer amerikanischen Passagiermaschine nach Beirut schon vielfach geehrt worden ist, erhielt jetzt auch das Bundesverdienstkreuz am Bande. Der deutsche Generalkonsul in New York Peter Symphter, überreichte ihr den Orden. Die Geehrte lebt mit ihrem amerikanischen Mann und ihrem siebenjährigen Sohn in New Jersey unweit von New York.

#### Hoher Besuch

Japans Kaiserhaus, das bisher trotz seiner zweieinhalbtausendjährigen Geschichte nichts annähernd mit Prinzessin Diana Vergleichbares hervorbrachte, hat nun Hoffnungen auf den Einzug in die internationale Klatschszene: Kaiserenkel Prinz Hiro ist mit dem amerikanischen Jungstar Brooke Shields (Foto) zusammenge-



troffen. Der Prinz, der in den vergangenen beiden Jahren an der englischen Traditionsuniversität Oxford studierte, machte auf dem Heimweg über die USA extra in Princeton Station, um die 1,86 Meter große Brooke zu treffen. Angeblich unterhielten sich die beiden über das Studentenleben. "Sie war so schön, wie ich dachte", sagte der Prinz nach der Landung in Tokio. Hiro ist der älteste Sohn des japanischen Krongrinzen Akihito.

#### Schiedsrichter

Richard Nixon auf dem Weg nach oben. Das tiefe Tal seiner Unpopularität nach dem Watergate-Rücktritt scheint der Vergangenheit anzugehören, seit er jetzt eine wichtige Aufgabe übernommen hat. Der \_elder statesman" wurde von den beiden nationalen amerikanischen Baseball-Ligen und dem Schiedsrichter-Verband aufgefordert, als Schlichter sein di-plomatisches Können in den Dienst des populärsten Sports der USA zu stellen. Die Unparteiischen fordern eine beträchtliche Gehaltserhöhung und drohen kurz vor den Finalspielen der diesjährigen Meisterschaft mit Streik. Nixon, ein Retter aus dem Ru-

#### Nachsorge für krebskranke Kinder

dos, Bad Octob Krebskranken Kindern und Eitern kana küuftig durch eine intensisierte Nachsorge-Behandhing gulin werden. Dafür ist in Bad Ocynhai – nach Shalichen Einrichtungen in Buden-Würtsenberg und Hamburg – die erste nordenein-westfälische "Eitern-Kinder-Klinik" eröffnet worden. In dem Haus mit sieben Aupartements für je zwei bis fünf Personen sollen krebektsinke Kinder mich der klinischen Primärbehandhung, die in der Regel ein bis zwei Jahre dauert. weiter betrett werden. Die von der Arbeitsgemeinschaft für Krebsbekämpitung in Bochum getragene Ein-richtung für Rehabilitation und onkologische Nachsorge bietet nach Angaben von Wilhelm Riehemann, dem Vorstandsvorsitzenden der Landesversicherungsanstalt Westfalen (LVA) in Münster, überdies die Mög-Westfalen lichheit, krebskranke Mütter und Väter mit ihren gesunden Kindern zusammen unterzubringen. Auf diese Weise will man vermeiden, daß Familien nach solchen schweren Krankheiten auseinandergerissen werden.

#### Untergang durch Grippe? AFP, Beeten

Eine Grippe- und Staphylokok-ken-Epidemie hat vor 2400 Jahren den Untergang Athens eingeleitet. Zu dieser Schlußfolgerung kam der Mediziner Alexander Langmuir, der ehemalige Direktor für Epidemien im amerikanischen Zentrum für Krankheitskontrolle in Atlanta. Seine Studie basiert auf der "Geschichte des Peloponnesischen Krieges" von 431 bis 404 v. Chr.

#### Sogar 35 000 Bebenopfer? AFP, Mexiko-Stadi

Auf rund 35 000 Tote, 50 000 Verletzte und mehr als eine Million Obdachlose schätzt das "Mexikunische Entwicklungsinstitut" (IMED) die Bilanz des schweren Erdbebens vom 19. September, Das der Sozialdemokratischen Partei des Landes nabestehende Institut glaubt, daß die Behörden. die von rund 5000 Toten ausgeben. "versuchten, die wirklichen Folgen des Erdbebens aus politischen Gründen zu bagatellisieren".

#### Drei Tote nach Amoklauf

Drei Menschenleben hat in Wien der Amoklauf eines entlassenen Angestellten der Esso-Austria gefordert. Der 32jährige erschoß den Generaldi rektor Hans-Georg Krischai sowie den Personalchef des Mineralöl-Unternehmens. Anschließend verübte der Mann, der die Tat offenbar vorbereitet hatte, Selbstmord. In einem Brief an seine Familie heißt ex: Wenn ihr diesen Brief findet, bin ich bereits tot."

#### Kutk AFP, Beston

Ein Chirug aus Florida, der an der erworbenen Immunschwäche Aids litt, hat erfolgreich 400 Patienten operiert, ohne jemals den todbringenden Virus zu übertragen, berichtet die Fachzeitschrift "New England Journal of Medicine". Der Chirug war vor zwei Jahren an Aids gestorben.

#### Deutscher entdeckt Komet dpa, Madrid

Der deutsche Astronom Uli Thiele hat im Observatorium "Calar Alto" bei Almeria in Spanien einen Kometen entdeckt, der nach ihm benannt wurde. Der neue Komet "Thiele 1985 M" bewegt sich 20 Grad nördlich des Sternbildes Orion. Seine genaue Bahn ist noch nicht bekannt. Der Komet soll mit bloßem Auge nicht zu erkennen sein, da er nur von mittlerer Helligkeit ist und auch keinen Schweif besitzt

#### 5 Millionen BUGA-Gäste

.. F.D. Berlin Die Bundesgartenschau Berlin 1985, die am Wochenende ihre Pforten schließt, wird von den Veranstaltern als "Erfolg" gewertet. Fünf Millionen Gäste besuchten während der sechsmonatigen Ausstellungszeit des Parkgelände im Süden Berlins, Allein 500 000 Besucher reisten aus dem Bundesgebiet mit Bussen zur BUGA an. Aus der "DDR" und sozialistischen Ländern kamen 250 000 Gäste.

#### Schach als Fach

AP, Belfert In der ostfranzösischen Region um Belfort gehört seit dieser Woche in den Grundschulen von zunächst 15 Gemeinden auch Schach zum Unterrichtsplan. Dazu stellte die Schulbehörde den französischen Schachmeister Jean-Marie Kappler ein. Er soli seine Klassen pro Woche eine Stinde unterrichten.

Einem Teil unserer houtigen Ausgabe liegt ein Frespekt der Firma Wal-busch, Solingen, bei.

#### ZU GUTER LETZT

"Der 1,90 Meter große Chirurg beugte sich so lange über des winzige Herz, bis er alle medizinischen Probleme gelöst hatte. Die erschöpften Operationsschwestern, die ihm assistierten, stellten sich auf Kisten, um dem großen Arzt zu helfen." Aus einem SAD-Korrespondentenbericht.

### **WETTER: Bewölkt**

Wetterlage: An der Ostflanke eines Hochs mit Kern über den Britischen Inseln gelangt weiterhin feuchte Luft nach Deutschland.



Statemen 450 12 tederit. Wen Status 5. 15°C. @ badecist.std. am Hebel, ⊕ Sprühnigen, ⊕ Ringen, → Schneefall, → Schneec Gebete 2000 Regate, 2000 School, 2000 Nebel, 2224 Frankpronz. Figure and Werniton, and Kalticot, and Cilifore

Vorhersage für Freitag :

ist, jeden Mann zu töten."

In den Früh- und Vormittagsstunden Bewölkung. In Südbayern und de zögernder Nebelauflösung heiter und und nördlich der Mittelgebirge gelegentlich leichter Regen. Temperaturen im Süden bei 15, sonst 10 bis 12 Grad.

| Temperature | ì.   |                |      |
|-------------|------|----------------|------|
| Temperature | n am | Donnerstag, 13 | Ubr. |
| Berlin      | 120  | Kairo          | 30   |
| Bonn        | 13°  | Kopenh.        | 10   |
| Dresden     | 11°  | Las Palmas     | 26   |
| Essen       | 12°  | London         | 13°  |
| Frankfurt   | 12°  | Madrid         | 26   |
| Hamburg .   | 12"  | Mailand        | 14   |
| List/Sylt   | 12°  | Mallorca       | 25   |
| München     | 10"  | Moskau         | 1°   |
| Stuttgart   | 7°   | Nizza          | 18   |
| Algier      | 21°  | Oslo           | 11   |
| Amsterdam   | 14"  | Paris          | 12   |
| Athen       | 18*  | Prag           | 8    |
| Barcelona   | 23   | Rom            | 15   |
| Brüssel     | 13°  | Stockholm      | 3    |
| Budapest    | 120  | Tel Aviv       | 25   |
| Bukarest    | 13*  | Tunis          | 20   |
| Helsinki    | 5°   | Wien           | 13   |
| Istanbul .  | 11°  | Zürich         | 9    |
| _           |      |                |      |

gang: 13.59 Uhr, Untergang: 20.47 Uhr in MEZ, zentraler Ort Kassel

breitet Nebel oder hochnebelartige Baden-Württemberg nach trocken. Sonst auch tagsüber wolkig Weitere Aussichten:

Wolkig mit gelegentlichen Auflockerungen, von Norden her zurückgehende

| Temperaturen. |        |                |      |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--------|----------------|------|--|--|--|--|--|--|
| Temperature   | n am l | Donnerstag, 13 | Ubr. |  |  |  |  |  |  |
| Berlin        | 12*    | Kairo          | 30°  |  |  |  |  |  |  |
| Bonn          | 13°    | Kopenh.        | 10*  |  |  |  |  |  |  |
| Dresden       | 11°    | Las Palmas     | 26°  |  |  |  |  |  |  |
| Essen         | 1.2°   | London         | 13°  |  |  |  |  |  |  |
| Frankfurt     | 12°    | Madrid         | 20*  |  |  |  |  |  |  |
| Hamburg -     | 12"    | Mailand        | 14*  |  |  |  |  |  |  |
| List/Sylt     | 120    | Mallorca       | 25   |  |  |  |  |  |  |
| München       | 10"    | Moskan         | 1°   |  |  |  |  |  |  |
| Stuttgart     | 7°     | Nizza          | 18°  |  |  |  |  |  |  |
| Algier        | 21°    | <b>Oslo</b>    | 11°  |  |  |  |  |  |  |
| Amsterdam     | 14"    | Paris          | 120  |  |  |  |  |  |  |
| Athen         | 18*    | Prag           | 8°   |  |  |  |  |  |  |
| Barcelona     | 23     | Rom            | 15*  |  |  |  |  |  |  |
| Brüssel       | 13°    | Stockholm      | 3°   |  |  |  |  |  |  |
| Budapest      | 120    | Tel Aviv       | 25*  |  |  |  |  |  |  |
| Bukarest      | 13*    | Tunis          | 20"  |  |  |  |  |  |  |
| Helsinki      | 5°     | Wien           | 13°  |  |  |  |  |  |  |
| Istanbul .    | 11°    | Zürich         | 8.   |  |  |  |  |  |  |
| Sonneraufga   | mg* a  | m Samstag :    | 6.52 |  |  |  |  |  |  |
| Uhr, Unterg   | ng: 17 | .21 Uhr, Mond  | erf- |  |  |  |  |  |  |

R.-M. BORNGÄSSER, Meskan lem ein soziales Problem, das mit Un-"Spid" – bei uns gibt es das nicht." So lautet in der Sowjetunion gewöhnlich die Antwort auf Themen, die hier tabu sind. "Spid" steht für die russische Abkürzung "Sindrom Priobre-tennogo Immunodefizita", also für Aids, die rätselhafte, todbringende Krankheit, die weltweit die Gemüter aufwühlt. Entgegen der üblichen "Ahnungs-

losigkeit" gegenüber Stichworten wie "Rauschgift", "Prostitution", "Homosexualität" wird min über "Spid" berichtet. Das, obwohl traditionell negative Aspekte ausschließlich westlicher Dekadenz angelastet werden. Denn sowjetische Behörden neigen dazu, Probleme der sozialistischen Gesellschaft zu vertuschen und zu verharmlosen.

Nachdem zweimal hintereinander - in der "Iswestija" und "Trud" große Artikel über "Spid" erschienen sind, glauben westliche Beobachter, daß sich die Viruskrankheit jetzt auch in der Sowjetunion immer stärker ausbreitet und sowjetische Wissenschaftler intensiv an ihrer Bekämpfung arbeiten. Spid ist vor al-

moralität verbunden ist, die in einigen Kreisen im Westen erträglich, aber für unsere Gesellschaft widernatürlich ist." Das erklärte Professor Burgasow, Bevollmächtigter für den Gesundheitsschutz, der sich zu diesem heiklen Problem erstmals öffentlich äußerte. Ausdrücklich warnte Burgasow vor der gefährlichen Krankheit, die man nicht unterschätzen dürfe, denn "Spid' betrifft zwar besonders, aber nicht nur Männer. die einen Hang zur Perversität haben, sowie Rauschgiftsüchtige, die nichtsterilisierte Spritzen benutzen".

So erscheint Professor Haitow vom Immunologischen Institut in Moskau nicht sonderlich glaubwürdig, wenn er im Vorwort seiner medizinischen Abhandlung über "Spid" schreibt, "wir haben keins".

Ausführlich werden sowietische Zeitungsleser über den Verlauf dieser Krankheit aufgeklärt. Immer wieder wird beteuert, wie schwer es für sowietische Mediziner sei, eine frühzeitige Diagnose zu stellen.

Sehr oft wird gefragt. Wie ist diese neue Krankheit aufgetaucht? Antwort. Sie ist nicht einfach aufgetaucht, sie gab es schon länger, doch wir konnten sie nicht erkennen." Erst neue Methoden der Immunitätsforschung hätten sowjetischen

Wissenschaftlern die Möglichkeit gegeben, "den Feind zu bestimmen". Und zur Beruhigung der Zeitungsleser wird erklärt: "Wir haben in unserem Lande alle nötigen Geräte zur Feststellung dieses Virus." Sowietische Forscher, so Professor

Haitow, suchten derzeit intensiv nach Impistoffen, um dem sich ausbreitenden tödlichen Virus Einhalt zu gebieten. Doch bis zum Sieg ist es noch weit", dämpft der Aids-Experte die Hoffnungen seiner Leser. Ermutigend sei allerdings, daß die Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern anderer Länder erste kleine Erfolge zeigt. "Es gibt Grund zum Optimis-

Dennoch werden unverändert nur Zahlen über Aids-Kranke in den USA gemeldet (bis 1. Oktober dieses Jahres seien es 13 611, die Hälfte mit tödlichem Ausgang). Natürlich werden Zahlen über "Spid"-Kranke in der UdSSR diskret verschwiegen.





亚黑蓝

The Late of La

1000

THE

المتأند بالا

2.5

2017 (8) 2018 (8) 2018 (14)

W. 33E

See See

· Li řáš

- 3

In letzter Minute gebucht: So können Sie Geld sparen Seite III

Über dem Nordatlantik ist der Wettbewerb am härtesten

Schach mit Großmeister Pachmann, Rätsel und Denkspiele

Gourmettip: Delikates aus dem Park – Die Meierei in Bremen

Steigerwald: Fränkische Idylle in fast unberührter Landschaft





Teneriffa, die farbigste Insefder Kanaren: Im Süden scheint an 360 Tagen im Jahr die Sonne, und Fenengäste können Strand und Meer auch im Winter genießen



Auf Lava gebaut: Garachio an der Westküste

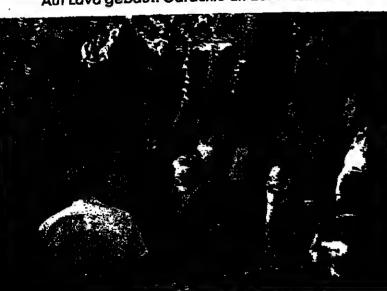

Plausch ohne Hetze: Bar unter freiem Himmel in Abajo FOTOS: GEROLD JUNG (4)/SCHMIDTCHENS (MAURITIUS)

## Weihnachtssterne im sonnigen Herbst

Vergessen sind Kälte und Nässe der Heimat. Vom Himmel strahlt südliche Sonne, dahinter leuchtet der schneebedeckte Gipfel des Teide, und zu unseren Füßen rollt sanft die Meeresbrandung des Atlantiks gegen den goldgelben Sandstrand, der sich von La Caleta bis El Medano erstreckt. Badewärter stellen in der frühen Morgenstunde in langen Reihen Lieges White and Southensching and

Wir schlendern auf der Uferpromenade und schlürfen unter Palmen unseren Frühstückskaffee. Es duftet nach Croissants, Sonnencreme und Jasmin. Dann steigen wir in die Flu-ten des Atlantiks. Das Wasser ist angenehm warm, Molen schirmen die Meeuesbrandung ab. Das Ufer bekommt Konturen. Hinter dem Sandstrand, der von der Sahara herübergeweht ist, wächst ein Hotel neben dem andern in den Himmel, umgeben von tropischen Gärten, Spezialitätenrestaurants, Villen im pseudomaurischen Stil. Die perfekt organisierte Urlaubsmaschinerie läßt keinen Wunsch offen Es gibt Boutiquen, Diskos, Bars, Tennis, Golf, Segeln,

Surfen, Fahrrad- und Autoverleih. Wir wollen den Süden der Insel entdecken, uns lockt vor allem das Hinterland, und so mieten wir einen Wagen. Zuerst ziehen uns die bunten Dreieche der Windnurfer zu, die sieldie zugige Ecke von El Medano ausgesucht haben, um mit Vergnügen über die weißen Brandungswellen zu

Adeje - unser nächstes Ziel - ist eines der älteren, natürlich gewachsenen Dörfer des Südens, mit verschnörkelten Hausfassaden, schattigen Lorbeerbaum-Alleen rund um die barocke Dorfkirche. Von hier führt ein Spaziergang in den Barranco del Infierno, in die Höllenschlucht. Der Name übertreibt, aber das vom Vulkan geprägte Tal zeigt interessante geologische Formationen, hier flattern zwischen Kandelaberkakteen, Weihnschtssternen und Agaven bunte Schmetterlinge. Am Ende des Tales stürzt ein Wasserfall in die Tiefe, begleitet vom Geschrei der Kanarien-

Mittags sitzen wir in Tijoco de Abajo in der Bar Fuentes auf einer farnverhangenen Veranda. Maria serviert Conejo - gebratene Kaninchen mit Mojo-Sauce und Bonitas, ungeschälte, in Meersalz gekochte kleine Kartoffeln-, und Pepe bringt dazu Tinto, roten Landwein.

Wir folgen der Südküste westwärts, fahren durch Bananenfinkas mit kreisrunden Wassertanks, erblikken hier einen schwarzen Sandstrand, dort ein Stück Steilküste, passieren schmucklose Dörfer.

In Los Gigantes ist alles riesig, die rotschwarzen Felsbrocken, die steil ins Meer abfallen, die schneeweißen Feriensiedlungen, der Hafen mit Hunderten von Segel- und Motorbooten. Nur die Straße wird eng. Sie windet sich über einen trockenen Bergrücken mit grauen Geröllhalden, düsteren Vulkanfelsen. Dann folgen Täler wit Appiger Vegetation.

Bei Garachico erreichen wir die Westküste. Tief unter uns liegt die Stadt, ganz auf Lava gebaut. Im Hafen wurde bis 1706 der Inselwein verladen, dann brach der Pico de Teide aus, feuerspeiend, lavaspuckend, alles zerstörend. Auf der vom Vulkanstrom gebildeten Halbinsel liegt das heutige Garachico mit dem Castillo de San Miguel und den natürlichen Meeresschwimmbecken, Vertiefungen im schwarzen Gestein, in die schäumend das Meerwasser fließt.

Beliebter Ausflugsort ist Ico de Los Vinos, nicht wegen des Weines, sondern vor allem wegen des tausendjährigen Drachenbaumes, der majestä-tisch vor der Bergkulisse des Teide ruht und allem Touristenrummel zum Trotz immer noch pralle Samenbällchen auf die Köple der fotografierenden Besucher wirft. Hinter dem Wunderbaum verbergen sich Villen aus der Kolonialzeit mit geschnitzten Holzbalkonen und Toren, die zu lauschigen Tavernen und verwunschenen Innenhöfen führen.

Der nächste Tag gehört dem Teide, dem höchsten Vulkan der Kanarun, der sich stolze 3718 Meter über dem Meer erhebt. Zunächst führt der Weg durch Nadelwäld mit mächtigen Stämmen, wie man sie in diesen Breiten sicherlich nicht vermutet, dann folgen die Canadas del Teide, eine zerklüftete Vulkanlandschaft mit den bizarren Felsformationen Los Roques. Die ganze Region wurde von der Inselverwaltung zum Natio-nalpark erklärt. Für Einheimische Ziel so mancher Sonntagsausflüge. Am Wegrand Grillplätze: Der Duft von Steaks und Knoblauch steigt den Vorüberfahrenden in die Nase.

Wir parties unseres Funde at the Talstation der Teidebahn in 2365 Meter Höhe und schweben mit der Seilbahn in acht Minuten zur Bergstation (3555 Meter) unterhalb der Spitze. Wer das Gipfelkreuz des Teide erreichen will, der muß noch eine halbe Stunde weiterklettern. Beim Aufstieg sinken wir in Schnee- und Schlackefelder, gutes Schuhwerk ist also angebracht. Lohn der Mühe: ein unver-

geßlicher Blick über die Kanarische Inselwelt im Rund, auf Gran Canaria, Gomera, La Palma, Hierro, und ganz im Dunst ahnt man Fuerteventura und Lanzarote. In die Bergfrische mischt sich Schwefelgestank. Unter uns im Krater entweichen den Tuffspalten weiße Wölkchen. Ob der Teide wirklich schläft?

Durch das Orotava-Tal mit seinen

herrlichen Nadelwäldern schlängeit sich die Asphaltstraße in endlosen Kurven nach Puerto de la Cruz, dem touristischen Hauptort des Nordens. Attraktivster Anziehungspunkt ist das große Meeresschwimmbecken des berühmten Architekten Cesar Manrique, der auf einem vorgelagerten Plateau eine Südsee-Illusion schuf mit schwimmenden Palmeninseln, Open-Air-Restaurants, rauschenden Kaskaden und einer schneeweiß-azurblauen Schwimmlandschaft, die vom Wasser des Atlantiks gespeist wird. Dahinter türmen sich die Hochhausfassaden der Hotelburgen, die meisten mit Parkanla-

zum Meer. Der Norden ladet zu ausgedehnten Wanderungen ein, zum Mercedes-Wald mit dem Aussichtspunkt Mirador Cruz del Carmen und Blick auf die alte Hauptstadt La Laguna, durch das Avaga Gulirat mit seinen herrlichen Zedern- und Lorbeerwäldern. Auf schmalen Ziegenpfaden wandern wir nach Las Caboneras zum Höhlendorf von Chinamada, wo wir die letzten Zeugnisse der Ureinwohner von Teneriffa finden. GEROLD JUNG

gen, Swimmingpools und Balkon

\*Auskunft: Staatliches Spanisches Fremdenverkehrsamt, Oberanger 8,

#### **NACHRICHTEN**

#### China in Berlin

Die Volksrepublik China wird 1986 zum ersten Mal an der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) teilnehmen, die vom 28. Februar bis 6. März in Berlin stattfindet. Bisher waren lediglich Tourismus-Delegationen aus dem asiatischen Land als Fachbesucher auf der Messe. 1984 kamen bereits 12,8 Millionen Touristen nach China, ein Jahr zuvor wa ren es 9,4 Millionen gewesen.

#### hanseboot" und Kunst

Eine Sonderausstellung ganz eigener Art erlebt auf der "hanseboot '85" (19. bis 27. Oktober) auf dem Hamburger Messegelände ihre glanzvolle Premiere: Die Sonderschau "Art Maritim" präsentiert mehr als 200 Gemälde und andere Exponate aus dem maritimen Bereich - ein einmaliger Genuß für alle Bootsfreunde und Liebhaber der maritimen Welt. Die Sonderausstellung "Art Maritim" basiert weitgehend auf der Sammlung Peter Tamm. Darüber hinaus liefern Sotheby's, die Hamburger Galerie Dörling, die Bundesmarine, der Kieler Yacht-Chib und eine Reihe von namhaften Marinemalern wertvolle Ausstellungsstücke. Auf der "hanseboot '85" zeigen 664 Direktaussteller und 535 zusätzlich vertretene Firmen ihre Neuheiten.

#### Luftkissen zum Lift

Umweltschutz wird großge-schrieben in dem Tiroler Urlaubs-Umweltschutz wird dorf Serfaus. Es war der erste Ort, der mit Ausnahme von Zubringern den gesamten Motorverkehr verbannte. Nun verlegte Serfaus als erstes europäisches Dorf seine Liftzubringerdienste unter die Erde. Kostenlos können die Skifans vom 7. Dezember an in einer vollautomatischen Luftkissenbahn an die Talstationen fahren. Für die 1,3 Kiometer lange Strecke mit vier Einstiegen benötigt die Bahn sieben Minuten.

#### **Amerikanisches Angebot**

Die großen amerikanischen Reiseveranstalter interessieren sich immer häufiger für den deutschen Ferienmarkt. Jetzt bietet Holidair aus Miami für diesen Winter Urlaubsarrangements nach USA, Kanada, Mexiko und in die Karibik. Das Unternehmen, das 1986 im deutschsprachigen Raum mit 12 000 Buchungen 36 Millionen Mark Umsatz erzielen will, bietet ausschließlich Arrangements mit Linienflugzeugen an. Preisbeispiel: Sieben Übernachtungen inklusive Hin- und Rückflug kosten in einem Luxushotel in Florida 1968 Mark pro Person.

#### Flics wollen Bargeld

Frankreich-Urlauber sollten sich nach der Einführung des neuen Bußgeld-Katalogs noch mehr vor Ubertretungen hüten als früher. Wer die drastisch angehobenen Geldbußen – "Parksünden" kosten nun 85 bis 200 Mark, Mißachten des Stop-Schildes 440 bis 840 Mark nicht sofort bezahlt, muß damit rechnen, daß sein Auto so lange beschlagnahmt bleibt, bis die Strafe beglichen ist.

#### Sommerpause

Die Hoteliers auf Teneriffa erwägen, im kommenden Sommer ihre Häuser zu schließen. Begründung: Die Belegungsquote der rund 37 000 Betten sei zu niedrig, die Betriebskosten hingegen zu hoch. Kommt es zu der Sommerpause auf Teneriffa, müssen auch etliche Touristen aus der Bundesrepublik umdisponieren: Von den rund 1,2 Millionen Urlaubern, die 1984 nach Teneriffa flogen, kamen 260 000 aus der Bundesrepublik.

#### Goldener Herbst gültig vom 1.9. bis 15.12.85

490.- DM 7 Übernachtungen pro Person im Zweibettzimmer, inkl. Halbpension und Ihr Herbstpaket.

> Unser Herbst Bonbon veim 3.11 bis 15.12.85

7 Tage wohnen, nur 6 Tage bezahlen.



**bodenmais** 

Rechensoldenweg 8-10

Telefon; 099 24/77 10

Telex: 69133

D-8373 Bodenme

## Wo der Herbst am schönsten ist...

Neben komfortabler Übernachtung verwöhnt Sie unser \_Goldener Herbst" mit: 4-Gang-Menü (abends), Salatoder Dessertbuffet (abends), samstags Spezialitätenbuffet mit Musik und Tanz. Kostenlose Benutzung von Hallenschwimmbad und Sauna.

Zu unseren "Beschaulichen Herbsttagen" gehört: Frühstücksbuffet mit Bio-Ecke, täglich wechselndes 3-Gang-Menü, eine Rose zur Begrüßung. 1/2 Fl. Wein im Zimmer als Willkommensgruß und unsere Wanderkarte mit vielen schönen Tourenvorschlägen.

Hier finden Sie den Komfort, der Sie verwöhnt: Jedes Zimmer mit Bad/Dusche, WC, Farbfernsehen, Radio, Direktwähltelefon und Minibar



#### allas hotel forsthof sasbachwalden

Brandrittel 26 D-7595 Sasbachwalden-Brandmatt Telefon: 078 41/64 40

Ferier Schwarzwald

### Beschauliche Herbsttage

gūltig vom 1.10. bis 18.12.85

490,- DM

7 Übernachtungen pro Person im Doppelzimmer, inkl. Halbpension und Herbstpaket.

Unsere Herbstaktion

vom 3.11. bis 15.12.85 7:5

7 Tage wohnen, nur 5 Tage bezahlen.

#### Coupon Bitte schicken Sie mir

weitere Informationen über ☐ Bodenmais ☐ Weihnachts-

☐ Sasbachwalden programm ☐ Heidelberg □ Weil am Rhein

PLZ/Ort

Bitte an atlas hotel AG senden. Ernst-Reuter-Platz 3-5, D-1000 Berlin 10 Telefon 030/3125003

Schnittfreie Operationsmethode von

KRAMPFADERN

Die in Bad Honnef entwickelte Operationsmethode der percutanen Exhairese hinterläßt keine Spuren.

Mehr als 12.000 erfolgreich operierte Patienten.

PHÖNIX-KLINIK

ASTHMA-KLINIK BAD NAUHEIM

Asthma - Emphysem - Bronchitis - Herz/Kreislauf

Prospekt anfordern: 6350 Bod Nawheim, Tel.: 06032/81716

● Entwikkeng von Aerosol-Milbrauch ● Ensparung von Cortison-Pröperaten

Ruhe - Erholung - Entspannung - Regeneration im "Sonnenhof Bad Iburg" - Klin. Kur-Kneippsanatorium GmbH Árzt I. Hause – große Kurmittelablig. – alie Diadormen – spez Abnahmekost – Gymnastik – Sauna – Hallenbed, 30 Grad – Sonnenliegen u. Himmel – Hausprosp. – VP 60.–113,–Tag. Krankenkasse nach § 184a, RVO-Beithlife nach § 6 BVO. 4505 Bad (burg. Teutoburger Wald, PF 12 40, Tel. 0 54 03 14 03 - 1

#### FRISCHZELLEN

einschl, Injektionen von Thymus-Gewebe

- 35 Jahre Erfahrung -

500.000 Injektionen –

Eigene Herde speziell gezüchteter <u>Bergschafe</u> — die optimalen Spendertiere original nach Prof. Nieha

Ein natürliches Behandlungsverfahren u.a. bei:

Herz- und Kreislaufsförungen

 Chronischer Bronchitis und Asthma Erschöpfungszuständen (z.B. Managerkrankheit)

Abnützung von Gelenken und Wirbelsäule

• Funktionsstörungen im Nieren- und Blasen-System Potenzstörungen

Deutsches Zentrum für Frischzellentherapie

Sanatorium Block Browneckstr. 53, 8172 Lenggries Telefon 08042/2011, PS 5-26231

NEUERÖFFNUNG

Maßgeschneiderte Privatklinik

im Schwarzwaldstil für die

umfassende Revitalisierung

durch individuelle Therapie.

Vielseitige Sportmöglichkeiten: Golf - Tennis - Ski - Wandem,

Stressfolgen, Vitalitätsverlust,

lauferkrankungen, Überwicht,

vegetative Störungen.

Renner

für Kenner

Ein Sonderangebot, zu dem wir Sie als Kenner der INTERMAR-Hotels herzisch

Verschleißerscheinungen, Krels-







Hamatogene Ozydationath. (HOT) • W caiokuren (Asiani • Tumornachbehandin NEU - Chelat-Therapie

Sanatorium am Stadtpark · 3388 Bad Harzburg Goslarsche Str. 11 – 12 Teleton 0 53 22 / 70 88 Prosp.

Zelltherapie u. THX

- biologische Regenerationskuren 
© Zelltherapie meh Prof. Niehans
und THX

Erichthera et Basicharania

und THX

Schruthkur als Besistherapie
Cura romana bzw. Sim-Kur
geniche Gewichnabnahme
Nemaltherapie (nach Dr. Huneke)
Kacippkuren
Ozon-Eigenbinnehandlung

Modernes Haus, Waldinge: Hallenbad Sanna, Tennisplatz, Gymnasükrann Whithool, Solarium, Lingewise, Beihiliefilnig für Schroth u. Kneipp. VP 57, bis St. DM. Kmalastikan.

Bärenstein

4934 Horn-Bad Meinberg 1

Tel. 05234/5033/34.

Curhotel

Viele gute Gründe sprechen für eine Kur in einem Sanatorium oder einer Kurklinik:

 Als Patient schaltet man leichter und vollkommener vom bedrängenden Alltag ab. Hier – in einer "abge-schirmten Welt" – kann vieles ferngehalten werden, was draußen belastet. Doch was man an Geselligkeit sucht, ist da: die Schwimmhalle, die tägliche Gymnastik, eventuell die Therapie in der Gruppe. Dazu kommt die wohltnende Atmosphäre eines gepflegten Interieurs.

 Durch das Einzelzimmer mit Komfort oder das Appartement mit noch mehr Wohnlichkeit ist ein ganz persönlicher Bereich gesichert. Das ist gut für die notwendige Einstimmung auf eine Kur oder auf die aus einer Überstrapazierung erforderliche Entspannung oder Auspen-

• Arzt und Schwester sind in ihrer allgegenwärtigen "Unauffälligkeit" immer da, wenn man sie braucht. Die ständige ärztliche Leitung und Betreuung im Hause ist das besondere Kennzeichen.

 Moderne Sanatorien und Kurkliniken sind Klinik, Sanatorium und Hotel, nicht selten Luxushotel, in einem:

durch percutane Exhaires

• Large and of problemate

Cohermonden am Bein enti

Möglichteit, die Kremptedern zu ende auch bei den Fällen, wo die Scheitmeit

Frischzellen

Regenerationskuren

Informationsmater al-

Postkarte oder

telefonischer Anruf genug:

PRIVAT-KLINIK

Für Körper und Seele fällt es hier leichter, sich auf eine neue Lebensweise umzustellen, den Alltag mit anderen Augen zu sehen - um auf die Dauer anders leben zu

 Die Auswahl ist groß, die Sanatorien und Kurkliniken haben ihr jeweils spezielles Kurangebot und daher ihren besonderen Ruf. Sie bieten nahezu die ganze Fülle der heute bekannten therapeutischen Möglichkeiten und ihrer besonderen Methoden.

All das macht Sanatorien und Kurkliniken besonders geeignet für eine Kur nach modernen Maßstähen:

● Dem Vorbeugen, dem Heilen und der allgemeinen Regeneration kommt gleicher Stellenwert zu.

 Die aktive Mitarbeit des Patienten ist unentbehrlich, um den gewohnten Alltag abzustreifen. Sanatorien und Kurkliniken sind keine Krankenan-

stalten" mehr und schon gar keine "strengen" Häuser. Ganz im Gegenteil. Auch hier wird die Kur grundsätzlich heiter, wenn auch in einer gezielten Ordnung betrieben, wie sie in einer ambulanten Kur so intensiv oft nicht

#### Sanatorium und Privatklinik Lentrodt

Azzt für inn. Krankheilen Etmä im Hause. Herz and Kreis-teef, Leber, Rheuma, Otebate Geriatrie, Reduktionadille, Di Geriatrie, Reduktiona. Litt. Alie Zi. m. Bad oder Americaleion. B Do., WC, Amtatele Be 50. 11. 85 ged

3280 Bad Pyrmont - Schloffstraße 9

#### Frischzellen

inkl. Thymns

frisch im eigenen Labor zubereitet



8183 Rottach-Egern/Obb. Killingerstraße 24 26 (Hotel Bachmait/Sce) Tel. (0 80 22) 2 40 33

am Tegernsee

**Arthrosen** 

Schulter-, Hüft-, Knie-, Wirbelsäulenbeschwerden. Klinikaufenthalt 4-7 Tage, fachärztliche Leitung.

Orthopädische Privatklinik Notzinger Str. 90, 7312 Kirchheim 0 70 21 / 64 96 (Prospekt)

Kneipp-Kuren Kur-Ferien
Herz-Kreistauf, rheumat. Formenkreis, Wirbelsäulen-Schilden, Übergewicht, Managerkrankheit, Zelftherapie, Psychotherapie, Sole-Schwimmbed 32°, große Liegewiese mit Schwimmbad, Kosmetik-Institut. Alle med.
Anwendungen in geschmackvoll eingericht, Heus. Zimmer Du/MC. Antistelefon, Fladio, Frühstlicksbiltett ab DM 65.–/ DM 148.– Beitalfetlähig!
Kurldiniken Dr. Wagner GmbH, 7595 Sasbachweiden, Tel.: 0 78 41 / 64 31
(Nähe Baden-Baden u. Straßburg), Bitte Prospekt anfordernt.

#### Psychosomatische Privatklinik Psychotherapie-Hypnosen

Seelische, vegetative und körperliche Erkrankungen, Entziehungen, Individual- oder Pauschalbehandlung (Kassen), 25 Patienten
Telefon 04745/292

### KURHOTEL RESIDENZ WAS DELEN

Ertenbrechtallee 33, 8532, Tel. (0.98 41) 9.11, b. Rothenburg o. d. T. GHELAT-Behandlung, 20 Infusionen, 28 Übern., VP, DM 4990,-SAUERSTOFF nach Prof. M. v. Ardenne, 14 Übern., VP, DM 1570.-WIEDEMANN-KUR, Grundregeneration, 22 Übern., VP, DM 2680,-ARTHROSE-Behandlung (Mistelextrakte), 14 Übern., VP, DM 1620,-Ärztlich geleitetes Heus, Schwerpunkt Naturheilkunde, Komfort-zimmer, Bad/Balkon, TV, Radio, Hallenbad, Solarium, Sauna, Badeabt, (Kassenzul.), gemütl. Gastronomie, Diäten, EZ-Zuschl.



Fitness-Kuren

im Herzen

von Hamburg

Chelat-Kur DM 2490,-

Wiedemann-Kur DM 1290,-

Frischzellen-Kur

DM 1090,-

- 8 Organprăparate -

Sauerstoff-/Ozon-Kur

DM 990,-

Aslan-Procain-Kur DM 690,-- 12 Injektionen

Thymus-THX-Kur

DM 690,-

REGENA \*\*

Ballindamm 38, 2000 Hamburg I Tel.0 40/33 8055, Telex 216533

Kurzentrum unter

arztlicher Leitung

12 Injektioner

#### LEITENDE, FÜHRUNGSKRÄFTE. **GEISTESARBEITER** haben wenig Therapiemöglichkeiten

Nur Sozialfürsorge ist populär – wenn als Folge von Streß (persönlich oder beruflich) psychische und/oder körperliche Beschwerden, oft verbunden mit Abhängigkeiten (Medikamente

Die Zeit ist knapp. Das Therapieniveau muß hoch, die Behandlung menschenbie 29t ist Naby. Das informatier in 100 foot, die betracht in Andrew würdig und diskert sein. Dazu bedarf es einer speziellen Einrichtung. Wir schufen vor einem Jahr die Psychosomatische Fachklink in Bed Salzuflen zur schnellen, qualifizierten und diskreten Behandlung dieses Personenkreises.

Kontaktaufnahme mit dem Sekretariat der Psychosomatischen Fachklinik, Parkstr. 25, 4902 Bad Salzuffen, Tel. 0 52 22 / 18 01 11-2,

## 

PRIVATKLINIK FÜR BIOLOGISCHE GANZHEITSMEDIZIN

GOLF- UND KURHOTEL RICKENBACH

Frischzelleri-, Thymus-, Chelat-, Sauer-stoff- und Ozontherapie, Heilfasten.

Privatklinik für biologische Ganzheits-

7884 Rickenbach, Tel. (077 65) 88 80

Prospekt, bitte auch für Golf- und

Sporturlaub, anfordem bei:

medizin, Direktor Peter Lenz,

Therapien:

Hennematt 7/3.

Ich habe wich schon

augemeldet!



WC, Radio, TV

Zentrale Reservierung

KL Reichenstr. 20-2 Hamburg 11-Tel. 040/327457-58-Tx. 214 915

Dazu auf Wunsch aus der

Intermar-Service-Palette: Frühstücksbuttet DM 14,- pro Pers/Tag

Die feine Art, Bier zu genießen... im Hotel "Benen-Diken-Hof" in Keitum/Sylt

Hier weiß so mancher nicht, ob er mehr der Idylle reetgedeckter Friesenhäuser oder dem allabendlichen Klönschnack an der gemittlichen Hausbar den Vorzug geben sollte.

2280 Keitum Tel. 046 St / 3 10 35-38

DM 239,

DM 50,- pro Pers/Tag





Reiseanzeigen helfen mit, Urlaub, Freizeit und

Frischzellen

Thymuskuren

Kurheim Großensee

Zeitherapie um Schlier unter ärzilicher Leitung

KURHOTEL STOLZEN

in tubiger Lage — 16 Metter in the achdratus Gagard Sayons Into 8 to 26 /72 22, such Sayin. 8162 Schilleture 2, Postfach 2 36

Wochenende richtig zu planen. Studieren Sie die Anzeigen der Reiseteile von WELT und WELT am SONNTAG, und Sie werden jede Menge verlockender Angebote entdecken:

#### 



zur Single-Time

im November Erholen Sie sich in geselliger

Runde und bei aufmerksamer Betreuung. Und lassen Sie sich pflegen und verwöhnen unserer Kur- und Fitneßabteilung und der Schönheitsfarm. Prospekt und Angebot:

## Quisisana

vom 19. 10.–16. 12. 85 von DM 315,- bis 455,- pro Pers. Rufen Sie an, es lohnt sich. il. Schwarzwald, Glasbachweg 21, Tel. 0 76 32 / 52 76

# Bring den Puls auf 130! Beim Ball-

Wollen Sie Freunde gewinnen und dabei gleichzeitig etwas für Ihre Gesundheit tun? Dann organisieren Sie im Urlaub oder am Wochenende ein Ballspiel am Strand oder auf der grünen Wiese. Nach

der Formel Trimming 130 können Sie feststellen, ob Sie das richtige Tempo draufhaben. Schon 10 Minuten täglich Trimming 130 genügen, um Herz und Kreislauf zu trainieren, wenn das Herz dabei etwa 130 Pulsschläge in der Minute erreicht hat. Mit Trimming 130 können Sie in vielen Sportarten fit werden. Zum Beispiel beim Tanzen, Laufen, Schwimmen oder Bergwandern. Auch Turn-und Sportvereine haben interessante Angebote.

Wie mißt man den Puls? Ganz einfach! Pause einlegen. Puls fühlen. Mit Hilfe einer Armbanduhr Schläge in 10 Sekunden zählen. Wenn Sie 21, 22 oder 23 Pulsschläge zählen, sind Sie im Richtmaß Trimming 130.







Confid

Für Ihre Gesundheit -

NEU: Schrotkkur im Hause.

DANORAMIC

Bad Lauterberg im Harz

Z 23 12 84612



REISE-1

RSA CONTRACTOR Carry Barrell Markey Co.  $V_{\mathbb{R}^{1}(\mathbb{R},N^{2})}$ 

the age of the same Real Volume Petalli mark attack She Ville here's

to apply the party  $g_{\mathrm{GL},H^{-1/2,2d}}$ 

in Erfolgskom leise und You

inik Lep

if-Ferie

DENZ

SKRAT

30.743

1.....

Berchtesgaden – In ruhiger La-ge, landschaftlich eingebettet in 1000 Meter Höhe am Fuß des Ho-hen Göll liegt das Hotel Ober-salzberg (Condo-Hatels und en staurants 8240 Reschtesgaden staurants, 8240 Berchtesgaden, Buchenhöhe 34), das ein idealer Ausgangspunkt für Touren nach Solzburg, ins Salzkammergut oder zum Königssee ist. Das Weihnachts- und Silvester-Angebot für eine Woche kostet mit Frühstück pro Person 406 Mork. Ein Pouschalongebot zur Bab-WM-86 (17. Februar bis 24. Februar Zweierbob, 24. Februar bis 3. März Viererbob) macht das fa-millenfreundliche Hotel zum Preis von 500 Mark pro Person im Doppelzimmer oder Sulte mit Halbpension.

Halbpension.

Bad Brückenau – Vam 24. Januar bis 7. Februar 1986 wird der bekannte Fernseh-Koch Max Inzinger im Dorint-Kurhotel (8788 Bad Brückenau, Heinrich-von-Bibra-Straße 13) die Pfunde schmelzen lassen. "Zwölf Pfund in 14 Tagen zu verlieren ist die Regel", sagt Max Inzinger. Sein Erfolgsrezept: Die Gesellschaft Gleichgesinnter, begleitende Gleichgesinnter, begleitende Gymnastik und zehn kleine Mahl-zeiten mit nicht mehr ols 1200 Kalorien täglich.

Straubing – Das Hotei Heimer (8440 Straubing) bletet vom 22. bls 26. Dezember für 485 Mark ein Weihnachtspaket mit sechs Übernachtungen und Frühstücksbüffet on. Das Silvesterangebot kostet 574 Mark (26. Dezember bis 2. Januor). Es besteht die Möglichkeit, beide Offerten zum Preis von 886 Mark zu verbinden.

Waldsassen – "Zwischen Silve-ster und Dreikönig" nennt das Hotel-Restourant "Ratsstübert" (8595 Waldsassen) seine Pau-schale vom 28. Dezember bis 6. Januar. Es wird reichlich Gele-genheit für Skiwanderungen geboten. Der Gast lemt die herz-hafte bayerische Küche kennen. Außerdem ist der Besuch des traditionellen Dreikönigskonzerts möglich. Neunmol Volipension plus Programm konn der Gast ab 399 Mark buchen.

Brand - Das Traditionshotei Scesaplana (Familie Helmut und Ruth Schwärzier, A-6708 Brand in Vorariberg) wurde großzügig umgebaut und renoviert. Badebereich mit Hallenbad, Höt-whin-Pool, Dompfbad, Sauna und Salarium laden zur "Fitneßkur" ein. Kanferenzräume sowie eine Kongreß- und Ausstellungshalle stehen zur Verfügung. Es gibt eine hotelelgene Tennis-schule, und obends können sich die Gäste beim traditionellen Brandner Apres-Ski in der Taverne mit Diskathek treffen.

# Wer kurzfristig bucht, kann viel Geld sparen

Für Urlauber, die bei ihrer Planung nicht auf einen bestimmten Abreisetermin fixiert sind und auch beim angestrebten Ziel flexibel sein können, gibt es eine reizvolle Möglichkeit, viel Geld zu sparen. "Reisen für Kurzentschlossene" nennt sich die Idee, die immer mehr Freunde gewinnt. Solche günstigen Angebote der Reiseunternehmen kommen zustande, weil häufig Urlauber fest gebuchte Pauschalreisen nicht antreten. Da bis kurz vor dem Abflug Stornogebühren von bis zu einhundert Prozent fällig sind, verkaufen die Reiseveranstalter ihre "Reste" liebend gern an die sogenammten "Restplatz-börsen".

Zur Zeit gibt es in der Bundesrepu-blik drei dieser Organisationen. Der Hamburger Ableger mit dem passen-den Titel "Last Minute Tours" (Telefon 040/52 36 48) nimmt von seinen Clubmitgliedern einen Jahresbeitrag von zehn Mark. Dafür erhalten diese eine Telefonnummer, unter der ihnen per Band die aktuellen Angebote offeriert werden.

Ein bißchen bürokratischer funktioniert das Ganze beim "Club der Kurzentschlossenen" 0421/4 41 46). Für einen Monatsbeitrag von vier Mark gibt es vierzehntägig eine Liste der Angebote.

Vergleichbar mit einem normalen Reisebüro arbeitet die in München beheimatete "Restplatzbörse" (Telefon 089/28 83 29). Hier muß man allerdings im allgemeinen persönlich vorstellig werden, wird dafür aber dann auch beraten.

Die günstigsten Angebote Wo der Pauschaluriaub jetzt am bil-

ligsten ist, hat die REISE-WELT hier zusammengestellt:

Eine zweiwöchige Flugreise nach Mallorca, die ab München inklusive Übernachtung und Frühstück 529 Mark (TUI, Hannover) kostet. Ebenso augenfällig eine Flug-Offerte von Düsseldorf zum Golf von Almeria: 14 Tage in den Bungalows der Ferienanlage "Roquetas de Mar" liegen für 629 Mark (Jahn-Reisen, München) in den Regalen der Reisebüros.

Nach Djerba hingegen führt ein an-derer "Preis-Hit": Eine Woche Ba-deurlaub mit Übernachtung und Frühstück wird von Air Conti, Minchen, schon für 549 Mark angeboten. "Surfen soviel Sie wollen" heißt hingegen ein Sparangebot für Was-sersportler: Wer 1055 Mark (Intercon-

Zuständig für Posticitzahl-Gebiet:

kann dafür von München nach Eilat in Israel fliegen und – bei Unterkunft und Frühstück im "Sun Bay Holiday Village" - nach Herzenslust seinem Hobby nachgehen.

Augenfällig ist auch ein Angebot im marokkanischen Tanger – Halb-pension im Hotel "Malabata" kostet ab Stuttgart 790 Mark (Orion Interconti, Stuttgart) - oder auf Teneriffa, wo eine Woche im Stadthotel ab Düsseldorf, Stuttgart oder München für 599 Mark (Jet-Reisen, Frankfurt) angeboten wird.

#### Urlaub "von der Stange"

Zwei Herbst-Knüller führen schließlich nach Übersee: Zwei Wochen im indischen Goa sind - inklusive Flug, Übernachtung und Frühstück - ab Frankfurt schon für 2190 Mark (TUI, Hannover) zu haben, während ein Trip nach New York inklusi-ve vier Übernachtungen ab Amster-dam zum Preis von 1296 Mark (Flugbörse, Hamburg) angeboten wird.

Mit ebenso spitzem Bleistift scheint auch ein Südamerika-Angebot kalkuliert: Wer zwei Wochen in einem Appartement unweit der weltberühmten Copacabana in Rio verbringen will, kann diese Flugreise ab Frankfurt schon für etwas mehr als 2000 Mark (Master Travel, Hamburg)

Doch nicht nur im Ausland, auch in der Bundesrepublik gibt es in diesem Herbst äußerst preiswerte "Reisen von der Stange". Baiersbronn im Schwarzwald lockt - inklusive Anreise per Bahn und Zimmer mit Frühstiick - mit einem 14-Tage-Arrangement für 288 Mark (Ameropa), wobei eine Ortsführung, eine geführte Wanderung und ein Tanzabend im Preis noch inbegriffen sind.

Ähnlich interessant auch zwei Offerten aus Bayern: Zwei Wochen Urlaub - bei eigener Anreise - in Inzell kosten in einer Ferienwohnung für drei Personen 344 Mark (ITS, Köln), 14 Tage in einer schmucken Frühstückspension im Berchtesgadener Land werden - inklusive Bahnreise ab Frankfurt -- für 475 Mark (Deutsches Reisebüro, Frankfurt) unters preisbewußte Reisevolk gebracht.

Und auch der hohe Norden lockt schließlich mit Tiefstpreisen: wer nach Büsum in die Pension "Hauschild" fährt, kann eine Woche inklusive Frühstück für 284 Mark (TUI, Hannover) verbringen.



Im "Puppenstübchen" bedient sich der Hotelgast selbst

Deutschlands kleinstes Hotel steht in Herdecke an der Ruhr, ines Berger hat es liebevoll eingerichtet. Für die Gäste gibt es zwar nur einen Aufenthaltsraum, ein Bad, ein Doppel- und zwei Enzelzimmer, aber an den kleinen Fenstern hängen nostalgische

Rüschengardinen und die Betten sind mit bunten Stoffen überzogen, wie zu Urgroßmutters Zeiten, Die Chefin sorgt töglich für frische Brötchen, und den Frühstückskaffee kochen sich die Gäste selber. So finden sie in gemütlicher Atmosphäre schnell Kontakt zu-

einander. Das Fachwerkhaus aus dem 17. Jahrhundert sollte ursprünglich obgerissen werden. Frau Berger erwarb und renovierte es, ois eine Umfrage zeigte, daß die Bürger von Herdecke am meisten ein Hotel ver-

Über dem Nordatlantik ist der Wettbewerb der Airlines am härtesten

## Europäische Flugtarife purzeln

Die Flugtarife in Westeuropa gera-ten endgültig ins Trudeln. Die Association of European Airlines (AEA), unter deren 20 Mitgliedern auch die Deutsche Lufthansa (LH) ist, unterbreitet den 22 westeuropäischen Regierungen einen bahnbrechenden Vorschlag. Künftig soll es unterhalb der Economy-Klasse zwei neue Tarife geben: Erstens "Discount", der 20 Prozent unter dem Normalpreis liegt und zweitens "Deep Discount", der 40 Prozent tiefer angesiedelt ist.

An ein "Discount"-Ticket sind mehrere Bedingungen geknüpft: So muß es sich um einen Hin- und Rückflug oder einen Rundflug handeln, eine Nacht zum Sonntag muß im Zielland verbracht werden und die Aufenthaltsdauer muß zwischen sechs Tagen und drei Monaten liegen. Möglicher Termin für die neuen Billigflüge: der 1. Januar 1986. Die neuen Tarife werden nur in Westeuropa anwendbar sein. Die Chancen, daß sie genehmigt werden, stehen gut, denn "alle Beteiligten wollen ein neues Preissystem", heißt es bei der Lufthansa.

Wie hart der Konkurrenzkampf in der Luft geworden ist, zeigt auch die

Am und Lufthansa: Am 21. August dieses Jahres verschickten die Amerikaner ein Telex, in welchem sie jedem Fluggast, der bei ihnen einen Flug über den Atlantik durchführt, in den USA für zwei Tage einen kostenlosen Mietwagen anbieten. Anwendbar war diese Offerte nur in den Bundesstaaten Florida, Kalifornien und Hawaii. Dabei handelte es sich nicht um ein kurzfristiges Sonderangebot, denn der Lockruf vom Oktober 1985 sollte bis Dezember 1986 gelten.

Doch die Deutsche Lufthansa sah in den Verkaufsbemühungen ihrer amerikanischen Kollegen eine Wettbewerbsverzerrung. Sie bat, dieses Angebot unverzüglich vom Markt zurückzuziehen und erwartete hierzu eine Bestätigung bis zum 26. August 1985. Die PanAm tat so, als habe die Lufthansa sich überhaupt nicht geäu-Bert. Und so kam, was kommen mußte. Der Frankfurter Anwalt Stefan Vogt, der schon so manchen Prozeß für die Lufthansa bestritten hat, bewirkte eine Einstweilige Verfügung, mit der der PanAm bei Meidung von Ordnungsgeld bis zu 500 000 Mark ihr Angebot untersagt wurde. Bei diesem

Erlaß machte sich das Landgericht Frankfurt weitgehend die Argumentation des Lufthansa-Anwalts zu eigen. PanAm beugte sich der einstweiligen Verfügung und sandte ein Telegramm an ihre Agenturen, in dem sie ihre "Zugabe" zurücknahm.

Die Fluggäste freuen sich über einen harten Preiskampf und zusätzliche Vergünstigungen: Nur noch 44 Prozent der Reisenden, die innerhalb Westeuropas fliegen, zahlen den vollen Preis. Alle anderen - oder knapp 30 Millionen Passagiere - nutzen einen der zahlreichen Sondertarife, die durchschnittlich 36 Prozent unter den normalen Linienpreisen liegen. Geht es nach Übersee, kalkulieren Touristen, aber vor allem Geschäftsreisende noch genauer; Über den Nordatlantik beispielsweise fliegen vier von fünf Fluggästen mit einem ermäßigten Ticket, das im Schnitt 50 Prozent billiger als der Flugschein der "Vollzahler" ist Auch nach Fernost haben Reisende - wie eine Untersuchung der Association of European Airlines (AEA) zeigt - das Spar-Ticket entdeckt: Dreiviertel aller Passagiere fliegen knapp um die Hälfte billiger als die restlichen 25 Prozent.

# Spektakel für die Werbung

n vielen Großstädten setzen die Leiter der Museen und in deren Schlepptau auch die Fremdenverkehrsgewerbler zunehmend auf spektakuläre Ausstellungen. "Tutench-Amun" oder "Die Etrusker" haben Millionen Besucher angelockt. Wie groß der Wert solcher Publikumsmagnete für die Attraktivität einer Stadt ist, haben Statistiker in Köln erforscht.

Drei Ausstellungen – Westkunst, Picasso, Kunstschätze aus China – wurden von 525 000 Menschen besucht. Statistisch hochgerechnet kamen 86 Prozent der Besucher aus der Bundesrepublik, davon wiederum 80 Prozent aus Nordrhein-Westfalen und wiederum 35 Prozent aus Köln und Umgebung. Von den Auswärtigen nannten immerhin Dreiviertel den Besuch der Ausstellung als Hauptgrund für ihre Kölnreise Die Hälfte der Befragten war zwischen 16 und 34 Jahre alt. Insbesondere die Jugend ist also in solche thematisch ausgerichteten Museumsausstellungen zu locken.

Für zukünftige Planer dürfte von großem Interesse sein, was die Kölner Volksbefrager an Sekundärwirkungen bei diesen Veranstaltungen herausgefunden haben: Ein Museumsbesuch wird von fast allen Gästen mit weiteren Aktivitäten in der Stadt verbunden. Die Hälfte der auswärtigen Besucher sah sich zusätzlich noch in ein oder zwei anderen Museen in Köln um, 36 Prozent der Angereisten kauften in der City ein. Fast die Hälfte der Befragten blieb nur ein paar Stunden in Köln, immerhin 34 Prozent einen ganzen Tag und 17 Prozent zwei Tage und

Dabei übernachtete jeder dritte Nichtrheinländer und jeder zweite Ausländer mindestens einmal in der Domstadt. Auch das Kölner Gaststättengewerbe war am Erfolg beteiligt: jeder zweite Besucher speiste mindestens einmal in einem

Zu guter Letzt steigt - wie die Umfrage zeigt - durch solche spektakulären Ausstellungen auch das Image einer Stadt. Bei den deutschen Kultur- und Kunstinteressenten genießt Köln Inzwischen den besten Ruf, liegt auf deren Richtskala direkt nach München auf dem zweiten Platz.

## Wir beraten Sie bei Ihren Reise- und Bäder-Anzeigen in der Kombination REISE-WELT/MODERNES REISEN.

Heinz Gallun 20 (ohne 209), 22, 23, 24, 328, 347, 349, 353, 40, 41, 42, 43, 440–443, 451, 452, 453, 454, 46, 47, 48, 49 (ohne 496), Jessenstraße 13 2000 Hamburg 50 Tel.: (040) 389 00 70 5 (ahne 54, 55) Horst Meijer-Werner 209, 21, 27, 28, 29, 30, 31, Große Bergstraße 189 32 (ohne 328), 33, 34 (ohne 347, 349), 35 (ohne 353), 444-449, 450, 455, 457, 459, 496, 54, 55, 60 (ohne 605, 607-609), 62-67 2000 Hamburg 50 Tel.: (040) 381441 605, 607, 608, 609, 61, 68, 69, 7 Willy Boos 5<sup>6arin</sup> Mühlenweg 17 7820 Titisee-Neustadt Tel: (07651) 8226 80, 81, 82, 885, 887, Hildegard Kröniger 888, 889, 89 Tel.: (089) 8119737 83, 84, 85, 86, 87, Brigitte Veska Düsseldorf 880, 881, 882, 883, 884 Perathoner Straße 19 8000 München 90 Bonn Tel.: (089) 64 69 23 Horst Wouters Kochstraße 50 1000 Berlin 61 Tel.: (030) 25912931 Telex: 184611 Die Erfolgskombination für Reise- und Touristikanzeigen

Anzeigenabteilung REISE-WELT/MODERNES REISEN Postfach 305830 2000 Hamburg 36 Tel.: (040) 347-4483/-4133 und -1 Telex: 217 001 777 asd Telekopie: (040) 34 58 11 Telefonische Anzeigen-Annahme Hamburg: (040) 347-43 80, -1 Essen: (02054) 101-518, -1

Versandanschrift für Druckunterlagen: DIE WELT/WELT am SONNTAG Anzeigen-Expedition Postfach 1008 64 · 4300 Essen Tel: (02054) 101-561/563 Telex: 8579104 Telekopie: (02054) 827/28



»First-Class« in den meeltin HIN und ZURÖCK AB BRU/AMS Hotels Teneriffa Genleben Sie

Urlaubswett direkt am Meer auf der Insel des ewigen Frühlings. 2 Wochen U/F ab/bis Düsseldorf (Charter) ab DM 1476;

Malta mit der Romantik des Selmun Palastes, und dem bewährten MARMM-Komfort. Ideal für kombiniterten Kullur- Erhohungs- und Cluburiaub mit vielen Sportmöglichkeiten - I Woche Übernachtung/Frühsnick (Charter) ab/bis Köln ab DM 829

Mauritius Erleben Sie ihren Cluburtaub auf der Trauminsel - direkt att der traummischensten an einem der schönsten Sandstrände. Sport. u.a. Surfen, Wasserski gratis. Sparreise 20 Tage/HP z.B. ab/bis Frankfurt 3985;/

Der neue ist da!

Bei Antworten auf Chiffre-Anzeigen immer die Chiffre-Nummer auf dem Umschlag angeben.

SÜDLICHES AFRIKA

Die schönsten Rundreisen

**Farbprospekt** 

onfordem bei

Tei. 0 69 / 23 01 63

A-REISEN

UNIFLUG GIESSEN

REISEVERMITTLUNG

Flugreisen zu Tiefstpreisen

Tel. 0 64 03 / 7 29 37

Preiswerte Fluge in alle Welt

TOUR-PLAN-REISEN - 5300 Bonn 3

늄



Zwei Reisen in die Sonne. Genießen Sie das Leben an Bord von MS »GRUZTYA« in zwangioser Atmosphäre. Herzhafte Küche und prächtige Bordfeste erwarten Sie.

Kanarische Inseln 14 Tage, 4.1.-18.1.86, Casablanca, Funchal,

Je Reise pro Person schon ab DM 1730,dle 2. Person zahit nur DM Tanger u. a.

Spanien-Nordafrika 14 Tage, 18, 1,-1, 2, 86, Tunis, Algier, Malaga u. a.

Die Preise gelten für 2 zusammenrelsende Personen. Beratung und Buchung in Ihrem TUI-Reisebüro.

Die Urlaubsexperten



Für Kurzentschlossene: Segeln in der Karibik mit Käpt'n Prüsse. 2 Wa. v. 8, 11,-22, 11, 85 u. 2 We. v. 22, 11,-8, 12, 95, pro Pers. DM 4400,- Inkl. Flug + Voltverpflegung.



All II All

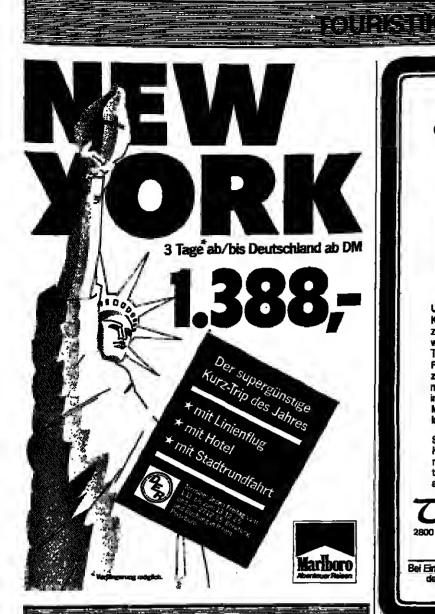

Zwei Perlen in der Kette der DORINT-Hotels

Sonne, Schnee und Urlaubsspaß

in den Schweizer⊡o⊓int Hotels

die Sonne, Schnee und den wunder-baren DORINT-Komfort genießen wollen (alle Zimmer mit Bad/WC, Farb-TV mil Video, Balkon, Telefon). Das DORINT Hotel Regina Titlis in Engelberg, am Fuße des majestälischen Titlis (3.239 m) mit seinem grandiosen Ski-

gebiet - und das DORINT Aparthotel Blüernlisalp auf der Sonnenterrasse ım Berner Oberland hoch über dem Thuner See, ideal auch für Langläufe

Postfach 20 03 52 4050 Mönchengladbach 2

© 02166 - 4588-0

Morosani

Hotels Day U.

170 Betten

Das grosse Plus

in jedem Morosani-Hotel: Hallenschwimmbad

Sauna - Solarium - Massage

Sonnentage im Tessin

Fam. Rost Fonte dei Fiori, CH-6987 Casis

Tel. 90 41 / 91 / 71 40 66

Die Vorfreude auf

inhotel am Lüganer See, ruhig u. antisch gelegen, gemütlich und gut eizt. Herbst- und Winterpauschale, 3 Tage ab str 83,-.

Schweizerhof

Erstklass-Ferienhotel

Telex 74 324 Paul Heeb

Tel. 004183/21151

Post-Pöstli

Erstklass-Ferienhotel Tel. 004183/211 61 Telex 74 350

160 Betten \*\*\*

und Winterwanderer. Beide Hotels haben Hallenbad, Sauna,

a Engelberg 7 Nächte incl HP p. P. im OZ 595 SFR

Direkthuchung: © 08 41-41-94 28 28 DOBINT Hotel

Tiefgarage und Kindergarten ... und eine gepflegt-

Direkthuchung:
2 00 41 - 36 - 41 21 21
DORNT Aparthotel
CH-3803 Bentenberg

7 Nächte incl. HP

p. P. im DZ 567 SFR 1

WO MAK OCK HILL

for \*\*\*\*\*TOP-HOTEL

für attraktiv-aktive Winterferien 7.12.-14.12./14.12.-21.12.85

**DEZEMBER-**

SKI-+LL-WOCHEN

ab Fr. 800.— inkl. Halbpension Skischule + Skipass in Appartements ab Fr. 695.—

Bronzemedailla für jeden Teilnehmer

TENNIS+SKI-WOCHEN ab Fr. 795.- inkl. Halbpension laglich 11: Std. Tennsunterricht

SCHÖNHEITS-WOCHEN ab Fr. 820.- inkl. Halbpension

(mit oder ohne Diat)

FITNESSWOCHEN

Hattenbad • Seura • Massage • irnessraum • Beauty-Center • Coifure Damen/Herren • Tennis und Guash-Hallen • Kegelbahnen • Bar/

Stubli • Garagen • GRATISBUS zu und von den Skiliften

\* Familienarrangements \* SAVOY-HOTEL, CH-7050 AROSA

Joe L. Gehrer, Dir. Tel. 004181-31 02 11 Telex 74 235

FÜR JEDEN GELDBEUTEL UND GESCHMACK:

#### **KREUZFAHRTEN '86**



Unser 164-Seiten-Farbkatalog mit einem breitgefächerten Kreuzziahrtangebot für 1986 enthält eine Vielfalt von Reisezielen, unter denen sicherlich auch Sie das passende finden werden. Unsere Schille gehen auf Weltreisen, die auch in Teilstrecken buchbar sind, kreuzen durch die norwegischen Fjorde hinauf zum Nordkap, nach Island und Spitzbergen. zu den Kanarischen Inseln, ins westliche und östliche Mittelmeer, ins Schwarze Meer, durch die Zauberweit der Karibik, in den geheimnisvollen Amazonas, in die Ostsee, ins Rote Meer, in die Südsee, rund um England, die ganze Donau entlang bis Istanbul und zurück und in China auf dem Yangzi.

Sichem Sie sich schon jetzt Ihren Platz auf einer unserer Kreuzfahrten im nächsten Jahr. Fragen Sie ihr Reisebürd nach unserem Programm oder wenden Sie sich bitte ver-trauensvoll direkt an unsere Experten in der Reservierungs-

Cransocean-Cours 2800 Bremen 1, Bredenstraße 11 Teleton 0421/328001

Die SeeReisen-Spezialisten aus Bremen Bei Einsendung dieser Arman erhalten Sie kostenlos und unverbindlich den Katalog. Eintlach ausschneiden und noch haute einsenden.

## ABANO TERME (Italien)

**CURA-WERBUNG** KUR UND GESUNDHEIT WINTER-SONDERANGEBOT 1985-86 BUS - REISE AS MUNCHEN MISSEGREFEN

Varr 23 \*1 85 Varr 7 12 85 Vart 14 12.86 Vers 21.12 85 but 7 12.85 but 21 12 85 but 4 1.86 but 4 1.86 1.520 \_\_\_\_\_ 1.470.\_\_ \_\_ 2.350.\_\_ \_\_ 1.800.\_\_ B - Zersmer mg Bad, WG u Bides Vorraum, Balton, Telefon C - Zersmer mit WG u. Bides, 1.340.— 1.290.— 2.160.— 1.610.— C - Zummer met W.C u. Bidet,
Telefon, Balkor: 1.180.— 1.130.— 2.000.— 1.460.—
VERANSTALTUNGEN - 14 Tage 14 Tage 21 Tage 14 Tage
WERHAACHTEN U. NELUAHR - CL. PRISON VIZ.-PRISON VIZ.-PRISO

Paganetta (1 mmin).
Abteno Ferme - Vira Monteortone, 74 Ruf (003848) 667 (54 Telex 430240 Torents
München Cura-Wertrung - Armilistr. 4-5 Ruf (069) 584892-6818 (6 - Telex
529583 Cura-D
Kóti Cura-Wertrung - Burgmauer 4 (am Dom) Ref (0221) 245414 - Telex
8883357 Cura D

888337 Cura D Frankfurt (Hesevernktdung) R.H.K. - 8000 Frankfurt 70 - Ruf (099) 88 10 74 Telex 4 15 989

Komforthotel ... ANATOL Oktober - Preis HP 79 - Ksorz hazvar-fet oxer-richter natige Lige-Grobe perioties Fisted, red wasse-Whid Pool, Sauna, Türkiches Dampibed, profetoliges Fishertobethalt, gepflegte Abendren0-fossetige Maramahappanets SONNIGER HERBST IN MERAN

Man muß sich spätestens zwischen Weihnachten und Silvester auf die nächste Sommerreise freuen können, oder man wird nie des ganzen Reisezaubers teilhaftig werden."

Vielfältige Anregungen und Informationen über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden Freitag in der WELT und jeden Sonntag in WELT am SONNTAG.

## Anzeigen-Bestellschein für

## FERIENHÄUSER·FERIENWOHNUNGEN

Mindestgröße 10 mm/lsp. = DM 111,72

15 mm/lsp. = DM 167.58

25 mm/lsp. = DM 279,30

30 mm/lsp. = DM 335,16

20 mm/lsp. = DM 223,44

15 mm/2sp. = DM 335,16

Anzeigen in der Rubrik "Ferienhäuser und Ferienwohnungen" kosten bis zu einer Höhe voo 30 mm einspaltig bzw. 15 mm zweispaltig DM 11,17 inkl. MwSt. pro Millimeter, ohne Wiederholungsnachlaß. Die oormale Druckzeile kann ca. 35 Buchstaben bzw. 4 bis 5 Worter enthalten. Anzeigenschluß ist jeweils montags 14 Uhr vor dem Erscheinungstermin.

Mindestgröße 10 mm/lspaltig. Rustikales Blockhaus Alle Anzeigen werden mit Rand versehen. im Naturschutzgebiet an der Eider, für 4-6 Personen noch frei. Standardgestaltung

An DIE WELL WELT am SONNTAG, Anzeigenabteilung, Postfach 1008 64,

Der Text meiner Anzeige soll lauten:

4300 Essen 1

Hiermit bestelle ich eine Anzeige für die Rubrik "Ferienhäuser und Ferienwohnungen" in der Höhe von

| Millimetern spaltig zum Preis von                                                                    | _ DM.                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Bitte veröffentlichen Sie das Inserat am Freitag, dem<br>darauffelgenden Sonntag in WELT am SONNTAG. | in der WELT sowie am |
| Name                                                                                                 | - <u> </u>           |
| Straße/Nr.                                                                                           | Telefon              |



Ferien in Frankreich

Sie möchten für ihre nächsten Perien in Brankreich ein Heut oder eine Wohnung METEN: Bestellen Sie unseren KATALOR: METOEJECTE (20 000 Vermietungen) 30 FF inkl. Porto. Sie möchten in Frankreich in den Bergen immobilien erwerben: Bestellen Sie unseren KATALOG: HAMSOBILIEN IN DEN BERGEN (5000) Chalets und Wohnungen zu verkaufen) 25 FF Inid. Porto.

Um diese Kataloge zu erhalten, schicken Sie bitte ihre Bestellung mit einer internationalen Zahlikarte über den Preis des gewürsichten Kata-loge (50 FF für beide Kataloge) en: PURLI-RIC S.A. B. rue de Richelleu, 65001 PARIS, FRANCE

FRANCE REISEN SKI in Frankreich

plus SKI-SCHWEIZ! das größte Spezialprogramm per LUXUSBUS - FLUGZEUG - AUTO

8500 Ferienwohnungen Chalets, gemittiche Skihotels In den beliebtesten Sidorten.

Wer schnell bucht, sichert sich die besten Angebote 2 bis 5% Frühbsicher-Nachlaß bis 31.10.85

Großer Farbkatalog kos Telefon 089/288237 Für alle

Ferienenmerungen auftrischen wollen, sind die "Reise Welt" in der WELT und "Modernes Reisen" in WELT am SONNTAG jede Wochs willkommene Lesentoffe.





auf der Sonnenterrasse Tirols A-8534 Serfaus Tel. 00 43 / 54 76 – 63 27 oder 63 28, FS: 5 8 182

Sie haben einen, vielleicht zwei Weltkriege mitgemacht. Sie haben ein genze Leben lang geerbeltet und gespart. Gönnen Sie sich ein paar erholsame Tage mit einem

Rentnerarrangement.

en einem ruhigen Plätzchen im Bregenzer Wald. 13 Tage Helbpeneich für
2 Personen ab DM 600,— Alle Zimmer mit Privat-WC/Bad od. Dusche. Eig. Ternhiphetz.
Schwimmbed, Seune, Solerium (Sporthislie), auch eig. Kegelbehn. Frägen Sie nach
Prospekten.

Pension St. Hubertus, A-6863 Großdorf über Egg Im Bregeraur Wald (Vorariberg) · Telefon 00 43 / 56 12 / 27 85



\*\*\*

-S&

Zu jeder Anschrift gehört die Postieitzahl

NORWEGE

A-6793 Gaschum Telex 52 389 epple a Erstidasshaus mit 120 Betten, jallenbad (15 x 6.5 m, 26 C\*), Sauna, Sotarium, Massage, Kosmetik, Fernseh- und Kinderspeelzinmar, Neinstube, Tanz-Taverne, Tiefgarage, Tennishalie mit Trainingsschule 3 Gehminuten vom Hotel!



fahr in

 $Nard_{M't'}$ 

hit-Westeria

PARTMENTS ...

 $\theta_{M_{NCC}}$ 

A SERVICE

Aqua

明 清建 (集



Hattenferien Whiche inkl. Fahre.
PKW IL 5 Personen ab DM 520,-

Hotelferien 10-Tage-Rerse inkl.
Fahre, PKW, Vollpens.
p. P. ab DM 680,

LARVIK

Fragen Sie nach dem neuen Katalog



Nov. langir. zu verm. 2 0 46 51 / 3 28 04

**Longeoog** Komf. FeWo, 6 Personen, ab 15. 10 frel. Tel. 0 44 21 / 8 29 54

Morsum/Wattblick 2-Zi.-Kft.-Whg., Obergesch. andhs.-Stil, langir. m verm. Tel. 9 46 51 / 2 24 25

Herdenwy Kond, Ferienwohnungen, 1 od. 2 23 Instant. Benedang dar kutelelgenen Frebelehr wie Hallenbad, Sauca usw. lengihotel Vier Jahres zellen, Tel. 0 49 32/38 91

SYLT ist hei jedem Wetter schön Hibsche Ferienwohnungen und Häu ser in jeder Größe und Lage, in Wester land und anderen Inselorten frei. App.-Vern. Christiansen Kannscade 48, 220s Thoman/Syk

Tel. 9 46 51 /3 18 86

fordstrand. Perfekt suspectatives Eliche in Jeschirup: Parb-TV. Pelefon. Pancram-bick. Inki-Preis zur Zeit \$0 DM/Tag. Endrei-nig, extra. Telefon \$ 21 TS / 1 00 ST oil. 40 00

KAMPEN / SYLT

EXCLUSIVE FERIENWOHNENGEN MIT ALLEM KOMPORT UND VIEL PLATZ FÜR 4 615 6 PERSONEN WEINNACHTEN NOCH EINIGE TERMINE FREI. 72 6 40 / 8 98 36 46 U, 0 40 51 / 4 25 25

Sylt/Strandolibe riesenoinzelhs, u. herri: Ree ahs, in Kampen ah sof, frei: Tel 09 11 / 54 02 03 od 0 46 51 / 255 11

Komf.-Whg. für 2-6 Pers Farb-TV, Tel., Schwimmh Sanna, Tel. 0 41 06 / 44 57

Traumskigebiet SILVRETTA NOVA ● 90 km pråparierte Piste, 1000–2200 m ● 27 Littanlegen ● Helikopterskling ● ● 15 km Höhenloipe aut 2040 m ● ● 20 km Loipen im Tal ● Informieren Sie sich über unsere preisgünstigen Pauschalarrangements mit HP SCHNUPPER-WOCHENENOE vom 29.11. bis 1. oder 2, 12.1985 zum Kennenlempreis ab DM 170,-SKIFTT-WOCKEN vom 7.12.-14.12 U. 14.12.-21.12.1985 Incl. Skipaß Srivretta Nova (6 Tago) ab OM 730,-JANUAR-SPORTWOCHEN vom 11.1.-18.1.u.18.1.-25.1.1985 Incl. Montatoner SkipaB (6 Tage) ab OM 835,-Gratisprospekt KUPON anfordern bei Ihrem Reisebüro, Autoclub inder Reisebüro Norden, Ost-West-Str. 70, 2000 Hamburg II, Tel. 040/36 32 II *find a lighter* Nordsee Insekrianh auf Wangerooge/Rerdsee. 40 Websungen, 2-5 Pers., zu vermieten. Fewo-Ring, Tel. 0 44 69–373, auch Sa./So. **Eine Woche Sylt:** SY 300.- DM für 2-Pera-Wohnungi Winterpreis v. New. bis Mirs im Appertm.-Hans BEÖNS-BOOG Wennigstedt m. Sanna, TV, Tel. (ezid. Herhet ouf Sylt genießen 1-Zim.-PeWo (2 Pers.) pro Tag 66, FeWo mit DU/WC, Farb-TV, Kochnisch Schwimmbad, Sauna, Solarium. HOOG Wennigstedt m. Sama, TV, Tel. (exid Weilm/Neu;) Kurutitellu, geldinet, Hauspro-spekt auford. Tel. 6 46 51 / 4 28 37 Keitum/Sylt Hausteil (möbl.) unter Reet, 120 m² Wfl., 500 m² Garten, f. höchste Ansprüche, langfr. zu verm. Tel. 9 46 51 / 3 28 94 App. (Souterrain) möbl., v. März

Urlaub

den nächsten! Und damit Sie diese Vorfreude so richtig auskosten können – dazu sollen Ihnen die Reiseanzeigen in WELT und WELT am SONNTAG dienen. Zum Planen, Prüfen, Vergleichen - und zum Entscheiden: für den schönsten Urlaub, den Sie je hatten.

# SCHACH MIT GROSSMEISTER LUDEK PACHMANN

Drei Runden vor Schluß des unlängst in Dortmund ausgetragenen Großmeisterturniers schien GM Hort sicherer Sieger zu sein. Dann verlor er jedoch zwei Partien (gegen Kindermann und Bischoff) nacheinander, und ein Sieg in der letzten Runde reichte nur noch zum Teilen des 1. Preises: Hort, Kindermann und Rasuwajew 7 aus 11, Benjamin, Bischoff, Garcia Palermo und Suba 6½ usw.

**3** 

St.

Übrigens hatte in der letzten Runde der rumänische GM Suba noch die Chance, zum zweiten Mal Sieger der Dortmunder Schachtage" zu werden, unterlag jedoch in einer ausgezeichneten Positionspartie seinem argentinischen Gegner:

Nimzoindisch Garcia Palermo - Suba

1d4 Sf6 2e4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 0-0 5.Se2 d5 6.a3 Le7 7.cd5: Sd5: (Etwas besser steht Weiß nach ed 8.g3 c6 9.Lg2 a5 10.0-0 Te8 11.b3 usw.) 8.Dc2 (Nach 8.g3 gleicht Schwarz das Spiel mit Sc3: leicht aus - 9.bc? wird dann mit Dd5! erwidert.) Sd7 9.Ld2 S5f6!? (Viel einfacher wäre Sc3: nebst c5, der mit dem Vorstoß e5 verbundene Plan überläßt Weiß Raumvorteil im Zentrum:) 18.g3 e5 11.Lg2 ed4: 12.Sd4: Se5 13.6 c6? (Will die Wirkung des Lg2 einschränken, aber c5! 14.Sf5 Lf5: 15.Df5: Dd2: 16.De5: Dd6! hätte zum Ausgleich gereicht - für den Bb7 bekommt Schwarz den Bb2 zurück.) 14.h3 Te8 15.Tad1 Lf8 16.Lc1 Db6 17.54 Sc4 18.64! Lc5 19.Sa4! (Hat

Schwarz diese kleine Finesse übersehen?) Ld4:+ 20.Kh2 Db5 21.Td4: Sb6 22.Sc5 Sbd7 23.Sd7: Sd7: 24.Tfd1 Sf8

(Nun kann Schwarz seine Entwicklung gar nicht vollenden.) c5 28.44! Da5 27.b4! (Und nun zeigt Weiß, daß auch die schwarze Dame sehr exponiert steht!) cb4: 28.Td5 Db6 (Oder Da6 29.Td6 b6 30.Lfl Db7 31.Lb5! De4: 32.De4: Te4: 33.Lc6 Te2+34.Kg1 Tb8 35.Td8 und Weiß gewinnt.) 29.Td6 Da5 30.Tld5 b3 31.Db3: De7 32.Lf4 b6 (Verliert Material, aber nach De7 33.Dd3 - drohend 34.Te5! - f6 34.e5 wäre die Lage von Schwarz völ-

lig hoffmingslos.) 33.Te6! Se6: (Oder fe 34.Lc7: ed 35.Dd5:+ u.g.) 34.Lc7: Sc7: 35.Td1 Tb8 36141! Tf8 37.Le4 La6 38.Td7 Lc4: 39.Dc4: Sa8 49.Ta7: Tc8 41.Db3 Tos und Schwarz gab nach dem Abbruch auf.

Der 5. Oktober war in den USA zu einem "Nationalen Schachtag" erklärt worden. In zahlreichen Städten wurden Blitzturniere, Simultanveranstaltungen, Vereinskämpfe ausgetragen, Partien mit "lebenden Figuren" demonstriert

Diese Aktion der amerikanischen Schachföderation wurde vom amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan damit aufgewertet, daß er sie offiziell anerkannte und in einem Brief an die Schachföderation die Qualitäten des Schachspiels hervorhoh, das "Vergnügen und Entspan-

nung verschafft und ebenso den Geist stimuliert und entwickelt ... Es gibt nur wenige bessere Wege, um seinen Charakter zu festigen, den Denkprozeß zu verbessern oder um vergnügliche Stunden zu verbringen", schrieh Präsident Reagan.

Lösung vom 11. Oktober (Kg1,Dd1,Tb1,f1,Ld3,Se4,E3,Bc2,f2,g2,h2; Ke8,Dd8,Ta8,h8,Lc8,E3,Sb4,Ba7,h7,e6,f5,f7,h7); LTb4: Lb4: 2.Lb5+Ke7 (Ld7? 3.Ld7:+ Dd7: 4.Sf6:+ u. g.) 3.Dal! e5 (Kf8 4.Td1 De7 5.Sf6:+ nebst SdS) 4.Se5:! Kf8 5.Sf6:! Da5

6.Sed7+ Ld7: 7.Sd7:+ Kg8 8.De5: aufgegeben. Z. Polgar - Kindermann

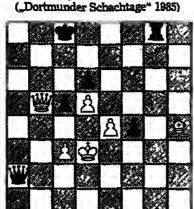

Schwarz am Zug gewann (Kd3,Db5,Lh4,Bc3,d5,e4; Kc8,Da2,

#### DENKSPIELE

Teile und verteile!



Das Brett mit den 24 Feldern ist so in vier deckungsgleiche Teilstücke zu zerlegen, daß auf jedem dieser Teilstücke sich je ein Kreuz, ein Kreis und ein Quadrat befinden.

#### Hutwerfen

1

132' Eg

1:2.5

-:5:4 -:\*

VEGEN

KX T

THE REAL PROPERTY.

FER

An der Theatergarderobe fällt das Licht aus. X Männer greifen im Dunklen wahllos nach ihren Hüten. Bei welcher Anzahl X ist die Wahrder Herren danach seinen eigenen

Lösung vom 11. Oktober Schnipp-Schnipp-Schnapp



So wurde das Band in vier Teile zerschnitten und zu einem Quadrat zusammengelegt

Kalendergeschichten

Die katholischen Länder Europas führten den Gregorianischen Kalender sofort nach der Kalenderreform scheinlichkeit am größten, daß keiner ein, die protestantischen jedoch erst sehr viel später. In England wurde erst nach 1616 der Kalender um zehn Tage \_vorgestellt .

Trimmels Fahrten

Der Anhalter kommt später zur Arbeit, denn schon der Lieferwagen braucht für die zweite Hälfte des Weges ebensoviel Zeit wie Trimmel für den ganzen Weg. Hinzu kommt die Fahrtzeit im Pkw

**Zwei Punkte Unterschied** Forderung / Förderung

Kurios, kurios

Gesucht waren die Zahlen 12 und 21 (12x12=144) / 21x21=441) oder 13 und 31 (13x13=169) / 31x31=961)

Wenn Quadrate farbig sind

Für die sechs ungraden Zahlen ergibt sich nur die Möglichkeit: 1+3+5+7+9+11=36, und somit umfaßt das Quadrat 36 Felder.

#### St. Hausliebes-ZET trask keyer. Kênigs-sebicii tehrs. mittel ilreis-unimer merika \$5d-asiat Stadt is Fecht-bish Chererreg. irarteci-ler Fett-bestand-teil Staat in Sad-Stadt is Sierra Leone posist **STREET** HEA Staat L Nord-afrika Stadt bei dt. Maler 1. Bezijapan. Staats-reass griech. Veter-weit start is fins d. Stadt la d. Lüsg-berger Heide Hord-Hord-efrika Staat is Land Westsid-smerk Bistato für Li-Yea !bsex Trep-pea-Strom i. Mans afrika echa Adriaturn أبت Kettes gesang Steat Zzicke heher Offizier in fistfür Bcafrika Zeiches Gebertszüd-emerik. Gehirge (Endler (Tanz) für Sott Sott ort Radion laffael Stadt in 4Wnord-ital. in-destric-start Frecht B-Bala Gewäs-Strom to Vorsami Siast-Sibirles **Beraiss** stadi v. Marokko yea Lâttick steller Abk. ffr Studies fach durch Rom prent. Staats ser bei PERM Zeichen 1. sehr setten Bürger-meister i. Italien Hatz-tier d. Stadt in Athie-4 6 7 8 2 3 5

#### Gefahr in den Tropen: Malaria ist auf dem Vormarsch

Die Malaria (Sumpf-oder Wechsel-fieber) ist keineswegs ausgestor-schlechtlich in den roten Bhrtkörperben. Malariakrank sind heute zwi- chen des Menschen. Beim Stich der schen 500 und 700 Millionen Menschen. Noch immer sterben jährlich drei bis fünf Millionen Infizierte an dieser endemischen, meldepflichtigen Krankheit. Heimisch ist die Malaria in tropischen und subtropischen Regionen, vor allem in den an das Mittelmeer angrenzenden Staaten. In Ländern mit kaltem oder gemäßigtem Klima kommt sie nicht vor, denn die einzelligen Erreger, die Malaria-Plasmodien, auch Sporentierchen genannt, die von der Anopheles, einer Stechmückenart, übertragen werden, brauchen zu ihrer Entwicklung im Darm der Mücke eine Mindesttemperatur von plus 17 Grad Celsius. Die LIME! Anopheles liebt feucht-warme Sumpfgebiete. Malaria-Erreger - es gibt drei verschiedene Arten mit unterschiedlicher Entwicklungsdauer vermehren sich geschlechtlich im

Mücke gelangen die Sporozoiten (Sichelkeime) in das Blut. Im menschlichen Körper erfolgt die ungeschlechtliche Vermehrung (Schizogonie). Die Sporozoiten setzen sich zuerst in der Leber fest, dort vermehren sie

sich, ohne daß merkliche Krankheitssymptome auftreten. Nach Ab-

lauf der Inkubationszeit (sieben bis 21 Tage) zerfallen die Leberplasmodien in viele hundert Merozoiten, die dann erstmals im peripheren Blut die roten Blutkörperchen befallen. In ihnen entwickeln sie sich zu reifen Schizonten (Blutplasmodien), die sich wiederum in Tochterkerne teilen. Wenn eine ausreichende Erregerzahl im Blut erreicht ist, kommt es zum Zer-

fall der infizierten roten Blutkörperchen mit begleitender Fieberattacke. So entstehen im Rhythmus der Entwicklung der Schizonten die für jede Erregerart charakteristischen Fieberanfalle; bei der Malaria tertiana jeden dritten, bei der Malaria quartana jeden vierten Tag und bei der unange-

nehmsten Malaria tropica taglich. Die ersten Anzeichen einer Erkrankung zeigen sich in Mat-

tigkeit, allgemeinem Unbehagen, Kopf- und Gliederschmerzen. Sämtliche drei Malariaformen beginnen akut mit Fieberanfällen und Schüttelfrost. Nach etwa sechs bis acht Stunden kommt es zu kritischer Entfieberung mit Schweißausbrüchen. Häufig sind typische Blutbildveränderungen. Bei nicht ausreichender Ausheilung kommt es zum chronischen Verlauf mit Nei-

gung zu Rückfällen, zum Teil erheblicher Blutarmut und Leber- und Milzvergrößerungen, schließlich zum körperlichen Verfall mit Cachexie. Heute gibt es eine ganze Reihe von wirksamen Malariamitteln; Chemotherapeutika gegen die Malariaplasmodien: 1. die Schizontenmittel (asexuelle Blutphase) Mepacrin, Chlorquine, Chinin, Proguanii; 2. Mittel gegen die Gameten und Gewebsformen, wie Pamaquine, Pentaquine; 3. Pyrimethamin gegen alle Tertianaformen. Mit diesen Malariamitteln kann man auch eine entsprechende Prophylaxe betreiben. Die Wahl des Medikamentes und die Dosierung sollte vor Reiseantritt unbedingt mit dem Arzt besprochen werden, zumal individuelle Unverträglichkeiten bestehen und Nebenwirkungen auftreten können. Am Ferienort sollte man sich durch entsprechende Kleidung schützen und unter einem Moskitonetz schla-JULIKAOLDENBURG

Aufgabe Nr. 1356 (Urdruck) Andreas Fecke, Lippstadt



Lösung Nr. 1355 von Fritz Karge (Kc8 Tb7 el Le6 Ba2 b4, Ka6 Le2

1.Lf5! Lc4 (gegen 2.Te6+ gerichtet)

2.Ld3! Schwarz, in Zugzwang, muß nun entweder 3.L:b5 matt oder 3.Te6 matt zulassen.

> Pfleger/Kurz, Turnier der Schachgroßmeister 83 - Falken-Verlag, Niedernhausen/Ts., 176 S. mit 100 Abbildungen, 16,80 Mark. Eine ausführliche Schilderung des im November 1983 in Bath (England) ausgetragenen Turniers, in dem im Entscheidungsspiel Karpow von Tony Miles besiegt wurde.

REISE WELT
MAGAZIN FÜR DIE FREIZEIT
mit Auto, Hobby, Sport, Spiel
Verantwortlich: Heinz Hormann
Redaktion:
Birgit Cremers Schlemann
Heinz-R. Scheika

Godesberger Allee 99, 5300 Bonn 2 Telefon (02 28) 30 41

#### **AUFLÖSUNG DES** LETZTEN RÄTSELS

WAAGERECHT: 2. REIHE Emittlungsverwaaverstan; Z. Keire enunungsvertahren S. Reihe Sache – Etzel 4. Reihe Spott – Kairo – Rigi S. Reihe Astor – Geberna 6. Reihe Spotta – Weser – O. N. 7. Reihe Tal – Eisen – Seina 8. Reihe Hirte – sogar 9. Reihe Ritter – N. 10.

Note = MESSBECHER

#### Nordsee

Sylt - Westerland FeWo, Ferienhauser frei. Sonder

Für Ferien + Kar in berriktier Kertiseelage APARTMENTS wit Ballenbad, Saura, Restaurant und Mee(h)r

金 04971-1555

()stsee

Möbi. 3-Zi.-App. Scharheutz Geptl. Anl. s. Strand, ganzi. zu verm.

#### Bayern

Chiengan-Foriespark Vorsuf Urgemiti. Fezienka f. hobe Ausyatche (30 m²), ruh idyll. Sikirandlage (700 m hoch), ideales Wintersport- u. zenir. Ausflugsgebiet, ab Did 60,-/rag. Tel. 0 40 / 6 44 49 17

Tel. 0 89 / 35 69 39

Berlin-Grunewald Rounfortables Appartement, hound. cinger.
Ideal f. Besucher und Geschäftsteute, bis 2
Per. DM 70.-/Tag Fred ab 21. 10.
Telanion 0 30 / 4 21 05 01, oder
0 20 / 5 90 52 05, ed. 0 30 / 8 25 54 51

#### Schweiz.

Splügen 1750 m/CH

Schweiz/Grawbunden
Schönes Fetencheiet,
3 Schl-2., komforabet
subgestetet. Süchenglage, Nikhe Rjoother
[Devoel am Fuß der Persen-Ablehrt, für traumhaften Siel-Unleub und Sommer-Wenderudaub
schweise noch fink.
Austoniff unter

Australit unter Telefon 0421/323247 oder 04205/868

AROSA • Granbünden/Schwein

Rotherablish: Die Top-Appar-tements ab Fr. 950,- p. Woche. Großes Hallenbad, Tennis- u. Squashhallen. Tel. 99 41 81 / 31 92 11

Crans/Schweiz 1500 m Preisginstige Komfort-Ferienwoh-ming, 2 ZL, Kil., Bad, 4 Betten, Som-enterrasse, ruhige schöne Lage, frei.

Tel 0 22 34 / 7 06 24 Chalets, Appartements, Hotels

In den besten Ferlenorten in der Schweiz + Deutschland Kotolog anfordern bel:

1- + 2-Zimmer-Appertaments (1-4 Betten), Kochnische, TV Ferbe, 8 Programme, Dusche/BadWC, Balkon Seesella, an der Promeneda, ab DM 880,-für 1-2 Personen pro Monat, Parkpilatz, Augkunft erteilt Hotel Eden au Lac CH-8440 Brunners am Vierwaldstätter Sec Tel. 00 41 43 31 17 98

a. Kitzbühel/Tiroi Besuchen Sie jetzt gemütl einger, Ferienwohnungen, damit Sie Welhnachten wie zu Hause felern

Schillfinähe, Abfahrt bis sum Ham! Reserv.: Gaisberghaus

Toppitz (Schlosmerget), Ferienhaus bis 4 Pers. H.-P. Restle, Werderstr. 34, 6800 Mannheim 1, Tel. 06 21/33 1177, 9-12 Uhr, Ideal zum Shifahren, 2 Schl-

bei Loter, Tel. 00 43 85 88 / 5 88

Tel 00 C / 53 58 / 5 79 74

FH od. Appartement 1 6 Pers. gesucht in Kitzbühel, Lech od. Sahlbach für Weihnachten/Silve-ster 85. Angebote mit Preisanga-ben kurzfristig unter V 5728 an

#### Frankreich

Les 3 Vallées - Savoyen Vermietung von Studios und

B. P. 34 - Tel. 06 33 / 79 00 61 13 73440 LES MENUIRES FRANKREICH

Spanien

Überwistern Sie an der Cesta del So Exkl Landhous mit großem Garte ginstig zu vermieten: 2 07 11 / 47 29 0

J. Bönemann gewidmet en bee bee been



Ba3 b5 - Dreizüger).

Asien — Ski 10. REIHE N. H. — Horus — Kanten 11. REIHE Herodet — Sari — Garb 12. REIHE Boris — Montilio 13. REIHE Pelo — Mai — Koor 14. REIHE Hitparade — Pegasus 15. REIHE It. — PLO — Bober — RT 16. REIHE Beat — lagor — Laboo 17. REIHE Laban — Kolik 18. REIHE Fidot — Simon — van 19. REIHE Ela — Lokus — Monaco 20. REIHE Gaban — Kasapee — Mut 21. REIHE Prau — Veteran — Trappe

SENKRECHT: 2. SPALTE Tropfsteinboeh-le – Flop 3. SPALTE Pauther – Italia 4. SPALTE Mistral – Ritt – Ga 5. SPALTE Tot Heros — Lenou & SPALTE to — Atair — allas 7. SPALTE Lhasa — Herero — Luv 8. Palics 7, SPALTE Lhasa - Horero - Luv 8, SPALTE Aue - Ethos - Lagune 9, SPALTE Kopie - Mediee 10, SPALTE agrar - Aura - Sake 11, SPALTE weiss - Belisar 12, SPALTE Verden - Stator - Na 13, SPALTE Verden - Stator - Na 13, SPALTE Verden - Stator - Na 13, SPALTE Verden - Stator - Killer - Met 16, SPALTE Pal - Saba - Likoer 17, SPALTE Reger - Kajok 18, SPALTE Rain - Status - Vamp 19, SPALTE Goomiker - Europacup 20, SPALTE Incliana - Innertus - Meta = MESSRECHER

# WENFER-FERIENWOHNUNGEN

## 

angebote Vor- u. Nachsalson, z. B. 1 Wo. für 2-4 Pers. ab DM 299,-Tel.: 0 46 51 / 60 71 u. 3 34 96

## Michaela Lohr

Syft - Koftesm s. Westerland
ferianwohnungen Vor- u. Nachsalson frei, auci einige Termine Hauptsalson, infev. m. Schwinze-tad, Sasna u. Solarium. IVG-Syft, Bismarcistr. 5. 2280 Westerland-Syft, Tel. 0 46 51 / 2 18 00



Telefon 0 21 35 / 5 73 70

Garnisch-Purt. Neu erb. Komf.-Ferien wohnungen, ruh. Lg., 2-5 P. J. Ostler Gästeh. Boarlehof, Brauhausstraße 9. Tol. 9 88 21 / 5 96 92

Oberstanden Stethlic/Wigiler, gemütt. 2-Zi.-Fs-Wo, TV u. Radio, Wander- u. Skigeb., 500 m z. Skillit u. Hatlenbad, Tel. 0 70 41 / 31 91

Skiartaub in Berchlespadee Lint.-Landbaue f. mex. 8 Pers., Tag DM 95, inid. Okto., Winter '85 noch Termine trei. Tal. 8 89 23 / 21 81

Spitzingsoe - Walchensoe loldener Herbst i. d. Bergen, Kom-

Versch. Inland

V + S FÉRIENSERVICE AG Krefelder Str. 57 · 4040 Neuss 1 Telefon: 0 21 01 /27 12:21 Telex: 08 517 449

## Zermatt

Individuelle Dachgeschollung. zu vermieten (4-5 Personen). Tel. 85 21 / 2 18 51

Schweiz: Ferien für Senioren ab 25, 10, 85-15, 3, 86

### Osterreich

Welhnachten i. Kirchberg

A-4600 Wels, Postf. 294 Tel. vormitt. 00 43 / 72 42 / 2 18 26

ZL Keche Wohnraum. St. Martin bei Lofer El. FeWo., Haus Kurtz, A-5092 St. Marti

## Kitzbühel Höchst immit FeWo, in exkl Lage 2 Zi., Kü., Ead Fhr., Balkon, Anioabstellpl., TV, Telefon, Waschmasch

Gesuch Wintersport Österreich

# WELT-Verlag, Postfach 1008 64 4300 Essen.

SKI

Appartements. Agence des Belleville

# La Palma Die schänste der Kanaren Exkl. kl. Appt.-Anlage (8 St.). Herr Lage u. Panorama in paradies. Rub

Mallorca, Illetas gr. Ferienwhg (ca. 10 km v. Palma), zu verm, auch i. d. Wintermonaten, Ruh. Lage, Meerhl., Badebucht, 3 Do.-Schlafzi, gr. Wohn-/Efr., Kü., 2 Bider, gr. Terressen u. Suntamala manal gr. Terrasse u. Swimming. Telefon 0 48 32 / 27 65.

Info 60 34 22 / 43 49 75 Wir rufen zurück.

Teneriffa Komi.-Doppelbung, ruh. Lage. Rähe Tennispi, auch einzeln, v. Priv. an Ur-lauber u. Überwinterer zu verm.

#### Teneriffa Preiswerter Urlanbstip

Tel 00 34 22 / 56 04 52

Ferienbungalow in ruhiger Ho henlage, mit 2 Doppelschlafzi., 2 Badezi., offenem Kamin, abge-schlossenem Garten, 15 Min. bis Puerto de la Cruz, zu vermieten Tel. 0 61 21 / 30 71 41

Gran Canaria Lancha, 4. Be., gr. Terr., 18. 12 - Febr. 36 frei. Telefon 04 31 / 56 59 83

Zu jeder Anschrift gehört dle Postleitzahl

#### Dänemark

DANEMARK - WEIHNACHTS/NEUJAHRS-FERIEN!

1986-KATALOG ÜBER FERIENIL USER

Standens - D. Alevie controllegen - entangreich - 1500 || 1 cm - decelliert

Grandelssaffette - gratis, jetzt schoe bestellen |

Buro Sunne und Strand, under Ambydru.

9-20 Gar täglich, auch samstags und sonntage. Tai, 00458-245600

#### Verschiedenes Ausland

Von der Algurve bis zur Costs Verde und den Azoren – die schönsten Ferienblinser und Vil-len an paradienischen Stränden, Kosteniosen

Polar-Reisen, 8345 Birnbach Telefon 9 85 63 / 5 22 Englische FERTENHÄUSER Heideweg 54 (Abt. 9 )
4 Düsseldorf 30
(02 11) 63 31 93
Biro pissetzi von 900-21-00

**3000 Ferienhäuser** 

Ferlammohnungen/Panershillener in den besten Wintersportorten der Alpen Kostonioser 128-serbger Katalog 85/86 INTER CHALET - D-7800 Freiburg Kauser-Joseph-Straße 263 Teleton (07/81) 210077

Yale de Labe/Algarre Luxus-Villa, 3 Schlafri., Privatpo TV, Kamin, Hausmädchen, ideal f. G u. Tennis. Tel. 8 40 / 8 90 34 36

#### **Ferien** in Florida

in Sarasota/Bradenton am Golf von Mexiko vermieten wir unser gepfl. und inxurioses Wohnhaus. In Strandund statutioses wonnhaus. In Strand-nähe gelegen, mit Klimaanlage und viel Komfort ausgestattet vertügt es über Schwimmbad, 3 Schlafräume und let für bis zu 6 Pers. geeignet. Fret ab 14. Januar 1966. Tel. (0761) 36386 (Montag - Freitag von 9 - 12 und 14 - 18 Uhr).

## stets Sommer! Ferlenh. u. Appartem in Strandu., DM-Preise zu vermieten, preisg, Filige können mit verm. wer-den. Tel. 04 51 / 50 18 12

Bahawas - Traumziel

Schweden

## Schweden

Ferienhäuser, Blockhäuser, Bauemhöfe Katalog anfordem!!! Südschwedische Ferienhaus-Vermittlung Box 117, S-28900 Knstinge, T. 004644-60655

#### **GOURMET-TIP**



Anreise: Autobahn Bremen, Abfoint Horn-Lehe.

Offnungszeiten: Täglich von 11
bis 23 Uhr, warme Küche von 12
bis 14.30 Uhr und 18 bis 22 Uhr.

Assetziet Melorei im Rür-Anschrift: Meierei, im Bürgerpark, 2800 Bremen.

#### Meierei in Bremen

I nmitten einer üppigen Parklandschaft im Herzen von Bremen liegt die 104 Jahre alte Meierei. Als intim kann man das Restaurant mit seinen 120 Sitzplätzen und einer großen Terrasse nicht bezeichnen. aber behaglich ist es in freundlichem Dekor und mit flackerndem Kaminfeuer. In der Küche regieren Bernhard Koller (27) und Hans Jürgen Himmelskamp (30). Koller, der den Gast auch gern berät, hat sich seine Sporen in Baden-Baden im Restaurant "Stahlbad" und in "Brenner's Park-Hotel" verdient. Hans Jürgen Himmelskamp ist durch die gute Schule von Franz Keller (Schwarzer Adler) gegangen.

Die Speisekarte ist bewußt klein gehalten, da sämtliche Gerichte aus marktfrischen Zutaten stets à la minute zubereitet werden, zum Beispiel Artischockenböden mit Gänsestopfleber und Trüffelscheiben (29 Mark), Lachsschaum auf Hummersauce (35 Mark), Poulardenbrust in Schnittlauchrahm mit buntem Gemüse (29 Mark).

Neben den häufig wechselnden festen Angeboten gibt es mittags zwei kleine Menüs, und abends wird das große Feinschmecker-Menü, bestehend aus vier oder sieben Gängen, angeboten. Eine kleine Speisefolge zu 29 Mark sieht mittags so aus: Zuckerschotensuppe mit Hechtklößchen, Steinbeißerfilet gebraten auf Zucchinigemüse, zerlassene Butter, Dampfkartoffeln, Vanillemousseline mit frischen

Wir probierten ein viergängiges Feinschmecker-Menü zu 60 Mark. Dem Amuse Gueult, einer würzigen Gemüsequiche mit Krabben, folgte eine Essenz von Pfifferlingen. Die Taubenbrüstchen auf Wurzelstreifen in Portweinsauce waren saftig und rosa und die Steinbuttroulade auf Safransauce mit Wildreis gekonnt zubereitet. Als Genuß ohne Reue, leicht und locker, entpuppte sich das Dessert: Weichkäse auf Vanillesauce mit Wildbeeren.

Die Weinkarte des Hauses ist liebevoll zusammengestellt. Neben deutschen Lagen, Schweizern und Italienern finden sich reichlich französische Edelkreszenzen, von denen immer gleich mehrere Jahrgange vertreten sind. Ein Château Margaux von 1970 schlägt mit 200 Mark zu Buche, ein 1980er kostet 110 Mark. Aber auch anspruchsvolle "Bürgergewächse" finden sich, wie ein 1980er Château de Pez (Saint Estephe) zu 42 Mark. Köstlich der 1983er Chevalier Montrachet, Domaine Leflaife, zu 95 Mark. Offen gibt es zehn verschiedene Schoppenweine vom Oberbergener Vulkanfelsen Müller-Thurgau von Franz Keller zu 8.50 Mark bis zum Chablis La Fayette zu 12 Mark. SILVIAM PROPP



Sie regieren in der Küche: Bernhard Koller (links) und Hans Jürgen Himmelskamp (rechts). Geschäftsführer der "Melerei" ist Wilhelm Wehrmann (Mitte).



# Fränkisches Idyll in fast unberührter Natur

Das grüne Herz Frankens, den Steigerwald, hat die Natur mit mancherlei Gütern gesegnet. Der Erholungsuchende findet hier reiche Fischgründe, kann stundenlang durch tiefe Wälder streifen, ohne einer Menschenseele zu begegnen, oder die heilenden Quellen Wildbachs und Bad Windsheims ausprobieren. Er wandelt auf historischem Boden. An den Wassern Wildbachs labte sich bereits Kaiser Lothar der Zweite im 12. Jahrhundert.

Massentourismus ist Frankens "gemütlicher Ecke" fremd. Ebenso Hektik und Umweltschmutz. Denkmalsund Naturschutz werden hingegen ganz groß geschrieben. Die Straßen der Städtchen und Dörfer - eine wirkliche Großstadt gibt es im Steigerwald nicht - sind blitzsauber, die Häuser geschmackvoll restauriert und die Gaststätten so behaglich, daß man sich hier gern zu einer deftigen fränkischen Brotzeit mit Wurst und Fleisch, zumeist aus eigener Schlachtung, niederläßt. Bei Begleichung der Rechnung wird jeder freudig überrascht sein, denn der Schmaus ist

nicht nur reichlich und wohlschmekkend, sondern zudem außerordentlich preiswert.

Doch neben Rustikalem hat die Region auch etwas für ausgesprochen verwöhnte Gaumen zu bieten. Die "Rentamts Stuben" in Scheinfeld, eine Empfehlung für Feinschmecker. bieten über Rebholz geräucherten Salm und Steigerwälder Forellenfilet mit Wildpreiselbeeren aus den angrenzenden Wäldern. Daß hierzu ein herber Frankenwein getrunken wird, der ebenfalls in der Umgebung wächst, versteht sich von selbst.

Ein Spaziergang durch Scheinfelds gut erhaltenen mittelalterlichen Stadtkern führt auf die Burg Schwarzenberg mit ihren bunten Türmen und Zinnen, die wie ein Spielzeugschloß gleich über den Baumwipfeln zu schweben scheint. Bei näherem Hinsehen erweist sich das Schloß jedoch als ein wehrhaftes Bauwerk.

Die vielen reizvollen Ortschaften des Steigerwaldes liegen ganz dicht beieinander. So kann man am Morgen in Markt Erlbach das Handwerkermuseum und die imposante Kilianskirche mit ihrem romanischen

Taufstein besichtigen, mittags in Neustadt an der Aisch den berühmten Aischgründer Karpfen (gebacken ist er eine Steigerwälder Spezialität) verzehren und gegen Abend in Bul-lenheim einen wahrhaft paradiesischen Tropfen aus dem Bocksbeutel verkosten. Der "Bullenheimer Berg" ist bei Weinkennern als "Bullenheimer Paradies" bekannt und hochge-

Der Winzer einer kleinen, aber vorzüglichen Lage lädt gern in seinen weißgetunchten Keller oder, wenn das Wetter mitspielt, auch in seinen Rebgarten zur Weinprobe ein.

Im Steigerwald tritt man sich - im wahrsten Sinne des Wortes - nirgendwo gegenseitig auf die Füße. Er ist eines der am dünnsten besiedelten Gebiete Deutschlands und daher ein ideales Urlaubsziel für Familien. Ein kinderfreundliches allemal. Hier hat der Nachwuchs noch genügend Platz für Geländespiele. Und jedes Gasthaus halt eine Auswahl von Portionen für die kleinen Gäste bereit.

Besonders für Pferde haben die Franken ein Herz. Wer einfach sein Auto stehen läßt, kann sich mit einem

oder zwei PS auf Erkundungsreise begeben. Kutschfahrten - teilweise sogar in historischen Kutschen - begeistern Einheimische und Gäste gleichermaßen.

Da lenkt der Chef eines großen fränkischen Familienunternehmens, als Landsknecht verkleidet, sein Gespann durch das romantische Aurachtal. Auf dem Bock der nachfolgenden Kutsche sitzt eine elegante Dame im Kostüm der Jahrhundertwende, den Kopf mit einem feschen Federhütchen geschmückt. Ihren Abschluß findet diese Gaudi stets in einem gemütlichen Wirtshaus bei Wein, Bier und Blasmusik.

Bei solchen Anlässen erscheint jung und alt gern in der schmucken altfränkischen Tracht; die Männer in Kniehosen und Dreispitz, die Frauen mit Spitzenhaube und Schultertuch. Kein Zweifel, die Franken verstehen zu leben. Und wer einmal ihre Gastfreundschaft genossen hat, kehrt immer gern zurück. UTA BUHR

Auskunft: Kreisverkehrsamt, 8530 Neustadt an der Aisch.

#### ANGEBOTE

Scheinfeld, die 1200 Jahre ohte

Steigerwald-stadt, wird

überragt vom

Renaissance-

Schwarzenberg,

Stammsitz. Der

südliche Steigerwald gehört zu den schönsten

einem fürstlichen

Wandergebieten

in Deutschland.

Do und dort om

Wehrkirchen und

Burgen zu sehen.

Münchsteinach

Münsterkirche

Ruinen aiter

stattlichen

Weg sind

barocke Schloßanlagen,

stolzen

Schloß

Volksfest in Pushkar

Das Kartika-Purnima-Fest in Pushkar ist eines der fröhlichsten und buntesten Ereignisse in Indien Dine sechzehntägige Studienreise vom 17. November bis zum 2. De zember dorthin kostet 4980 Mark. Auf Wunsch kann eine Verlängerungswoche in Goz als Bedeaufent halt angehängt werden. (Auskunft Indoculture Tours-Reisedienst, Bismarckobsix 1, 7000 Stuttgart 1)

Mit Arzt nach Agypten

Fir alle, die auch im Urlaub ärztliche Betreuung benötigen, bietet Kahntours eine Ägypten-Studienreise mit Begleitung eines deut-schen Arztes an. Sie dauert vom 16. bis 36. November und kostet 3875 Mark, Übernachtet wird in Hotels der ersten Kategorie und während der Nil-Kreuzfahrt auf dem Hotelschiff "Giza". Besichtigungen der Altertimer Agyptens, Museumsund Basarbesuche wechseln mit Ruhe und Erhohungsphasen ab. (Auskunft: Reiseburo Kahn, Postfach 30 29, 3300 Braunschweig)

Fotoreise in die USA

Leica bietet eine USA-Reise für Fotofreuncie an. Vom 1. bis 16. November geht es auf "Florida Sunshine Tour". Stationen: Miami, Key West, die Dry Tortugas, Key Largo, Epcot, Disney World und Clearwater. Kosten: 6853 Mark. (Auskunft: Ernst Leitz GmbH, Ernst-Leitz-Straße, 6330 Wetzlar)

Wandern ohne Gepäck

"Auf den Spuren des Köhlers und Bergmannes\* können Naturfreunde im Südharz wandern. Die Orte Bad Lauterberg, St. Andress, berg, Wieda, Zorge und Walkenrick bieten im Herbst Pauschalangebote für sieben Übernachtungen inklusive Frühstück und Wanderführung ab 167 Mark, Das Gepäck wird auf der 100-Kilometer-Route von Ort zu Ort transportiert (Auskunft: Kurverwaltung, 3422 Bad Lauterberg)

Reiten im Schwarzwald

Einsame Reitwege und herrliche Rastplätze verspricht der Schwarz-wald-Kurort Seewald-Besenfeld. Vierzehntägige Pauschal-Reitferien werden für Erwachsene ab 830 und für Jugendliche ab 650 Mark angeboten. (Auskunft: Bürgermeisteramt, 7291 Seewald; Schwarzwald Information, 7530 Pforzheim)



